

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

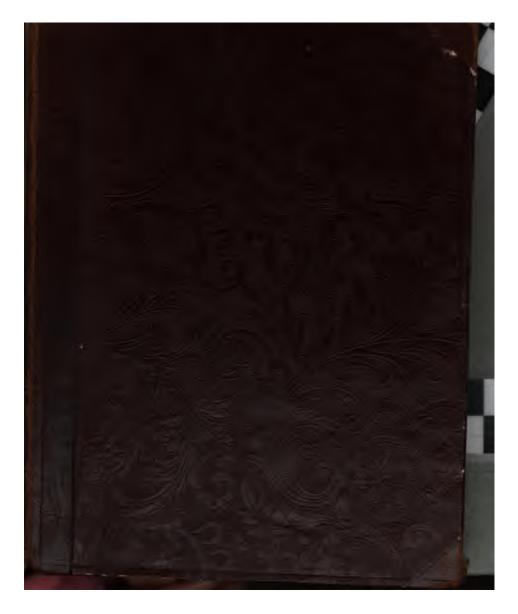



|  | ·   |  |
|--|-----|--|
|  | · . |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |

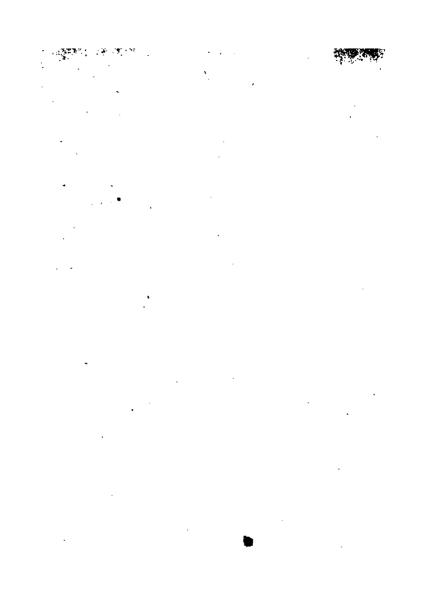

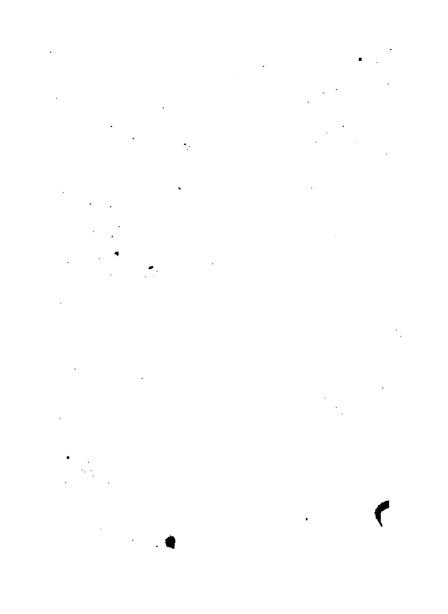



WER PARASIT.

# 2° € ...

· 中国的 (1988)

and the state of t

.

i o recent years

-.

Burgaran Salah

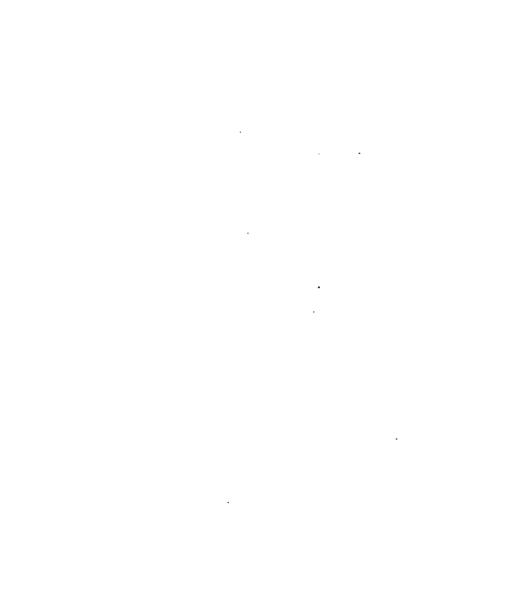

## Shillers

## sämmtliche Werke

in zwölf Bänben.

Siebenter Banb.

Stuttgart und Enbingen. Berlag ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1838.

MEN

PT2465 A38 v.7

## Inhalt

- (

| St.                                                  | te |
|------------------------------------------------------|----|
| Bhadra. Trauerspiel von Racine                       | 1  |
| Der Parafit oder die Runft, fein Gluck ju machen.    |    |
| Ein Luftspiel. Rach bem Frangofischen                | 31 |
| Der Reffe als Ontel. Luftspiel in drei Aufgagen. Aus |    |
| bem Frangofischen bes Picard                         | 78 |
| Nachlaß.                                             |    |
| L Demetrius                                          | 17 |
| II. Barbed                                           | 15 |
| III. Die Maltheser                                   | 11 |
| IV. Die Rinder des Saufes 3                          | 59 |

. .

٠..

(2) A section of the control of t

No. of the second secon

## Phádra.

Trauerspiel von Racine.

## Perfonen.

Thefeus, Abnig von Athen.

Phábra, feine Gemablin, Tochter bes Mines und ber Pafiphal.

Sippolpt, Cobn bes Thefeus und ber Antiope, Konigin ber Amajonen.

Mricia, aus dem toniglichen Gefchlechte ber Pallantiben ju Athen.

Theramen, Ergieber bes Sippolyt.

Denone, Amme und Bertraute ber Phabra.

36mene, Bertraute ber Aricia.

Panope, vom Gefelge ber Phabra,

## Erfter Aufzug.

## Erster Auftritt.

Bippolyt. Cheramen.

Hippolyt.

Befchloffen ist's, ich gehe, Theramen!
Ich scheibe von dem lieblichen Trözene;
Nicht langer trag' ich's mußig hier zu weilen,
In diesen Zweifeln, die mich ängstigen.
Sechs Monde weilt mein Vater schon entfernt;
Nichts will von seinem theuren Haupt verlauten,
Nichts von dem Orte selbst, der ihn verbirgt.

Wohin, o herr, willst bu ihn suchen gehn? Dich zu beruhigen, durchkreuzt' ich schon Die beiden Meere, die der Isthmus trennt! Nach Theseus fragt' ich an den Ufern, wo Der Acheron im Todtenreiche schwindet; Elis hab' ich durchsucht, den Tanarus ließ ich im Rücken, ja ans Meer sogar Bin ich gedrungen, welchem Jearus

PT2465 A38 v.7

## Inhalt

1

|     |             |            |       |      |       |      |      |       |      |    |      |      |      |     |     |     | Seite |
|-----|-------------|------------|-------|------|-------|------|------|-------|------|----|------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| Phi | ibra        | L. Trau    | erspi | el v | on E  | Raci | ine  |       |      |    |      |      |      |     |     |     | 1     |
| Det | 900         | ırafit c   | ber   | bi   | e Ri  | un   | ſŧ,  | fei   | in ( | Bi | äd   | Ē 21 | t 11 | tac | hei | ŧ.  |       |
|     | <b>E</b> in | Luftipiel. | 89    | аф   | dem   | 31   | ran, | Bfif  | den  |    |      |      | •    |     | •   |     | 81    |
| Det | R           | effe al    | 8 £   | nt   | el.   | ñ    | uft  | [piel | in   | dr | ei ! | Muf  | åge  | n.  | N   | u š |       |
|     | bem         | Französi   | (chen | bei  | Pic   | arb  | )    |       |      | •  | •    | •    | •    |     |     |     | 179   |
| Ma  | dhla        | ß.         |       |      |       |      |      |       |      |    |      |      |      |     |     |     |       |
| I.  | Ð           | emetrius   |       | •    | •     |      |      | •     |      | •  | •    | •    | •    | •   |     | •   | 247   |
| 11  | . 98        | Barbed     |       | •    | •     | •    | •    | •     | •    | •  | •    | •    | •    | •   |     | •   | 315   |
| П   | L D         | ie Malti   | þeset | •    | •     | •    |      | •     | •    | •  | •    | •    | •    | •   | •   | •   | 341   |
| П   | 7. D        | ie Rinbe   | r bei | 5    | aufei |      |      |       |      |    |      |      |      | _   |     |     | 259   |

terioria. Transportation de la terrational de la

•

e e e

## Phádra.

Trauerspiel von Racine.

## Perfonen.

Thefeus, Abnig von Athen.

Phábra, feine Gemablin, Tochter bes Minos und ber Pafiphal.

Sippolyt, Sohn bes Thefeus und ber Antiope, Konigin ber Amagonen.

Aricia, aus dem toniglichen Gefchlechte der Pallantiden ju Athen.

Theramen, Ergieher bes Sippolyt.

Denone, Amme und Bertraute ber Phabra.

36mene, Bertraute ber Aricia.

Panope, vom Gefelge ber Phabra,

## Erfter Aufzug.

## Erster Auftritt.

Bippolyt. Cheramen.

Hippolyt.

Beschlossen ist's, ich gehe, Theramen!
Ich scheibe von dem lieblichen Trözene;
Nicht länger trag' ich's mußig hier zu weilen,
In diesen Zweifeln, die mich angstigen.
Sechs Monde weilt mein Bater schon entfernt;
Nichts will von seinem theuren Haupt verlauten,
Nichts von dem Orte selbst, der ihn verbirgt.
Theramen.

Bohin, o herr, willst du ihn suchen gehn? Dich zu beruhigen, durchtreuzt' ich schon Die beiden Meere, die der Isthmus trennt! Nach Theseus fragt' ich an den Ufern, wo Der Acheron im Todtenreiche schwindet; Elis hab' ich durchsucht, den Tanarus Ließ ich im Rücken, ja ans Meer sogar Bin ich gedrungen, welchem Jearus

Den Namen gab. — Was hoffft du ferner noch? In welchen gludlicheren Himmelostrichen Gebentst du seine Spuren aufzusinden? Ja, wissen wir, ob und der König nicht Borsählich seinen Aufenthalt verbirgt, Und, während daß wir für fein Leben zittern, Sich still vergnügt in neuen Liebesbanden?

Halt', Freund, und fprich mit Ehrfurcht von dem König! Unwürd'ge Ursach' halt ihn nicht zurud'; Entsagt hat er dem wilden Necht der Jugend; Phadra hat seinen flücht'gen Sinn gesesselt, Und fürchtet keine Nebenbuhl'rin mehr. Genug, ich such' ihn, folge meiner Pflicht, Und fliebe diesen Ort, der mich beängstigt.

Cheramen.

Wie, herr, feit wann benn fürchtest bu Gefahr In diesem stillen Land, das beiner Kindheit So theuer war, wohin du dich so gern Gestächtet aus dem rauschenden Athen? Was tann dich hier bedrohen oder franken?

Freund, jene fel'gen Tage find dahin; Ein ganz verändert Ansehn hat jest Alled, Seitdem die Götter und des Minos Tochter Und der Pasiphas hieher gefandt.

Cheramen.

Herr, ich versteh', ich fahle, mas bich bruckt. Dein Rummer ist es, Phabra hier zu fefen - Stiefmutterlich gesinnt, fab. fe bich taum, Bleich übte sie verderblich ihre Muche;

Dich zu verbannen war ihr erstes Bert.
Doch dieser haß, ben sie bir sonst geschworen,
Ist sehr geschwächt, wenn er nicht ganz verschwand.
Und welches Unheil tann ein Beib dir bringen,
Das stirbt und das entschlossen ist zu sterben?
Die Ungluckselige wird einem Schmerz
Jum Raub, den sie mit Eigensinn verbirgt;
Sie ist der Sonne mud' und ihres Lebens;
Wie tann sie gegen dich Berderben spinnen?

Nicht ihr ohnmacht'ger Haß ist's, was ich fürchte, Ganz eine andre Feindin will ich fliehn: Es ist Aricia, ich will's gestehn, Die lette jenes ungludsel'gen Stamms, Der gegen uns feindfelig sich verschworen.

Theramen. Herre Tie hald

Auch du verfolgst fie, herr? Die holde Schwester Der wilden Pallantiden, hat fie je Der Bruder schwarze Meuterei getheilt? Und könntest du die schöne Unschuld haffen?

**H**ippolyt.

1

Benn ich fie hafte, wurd' ich fie nicht fliehn. Cheramen.

herr, wag' ich's, beine Flucht mir zu erklären? Barft du vielleicht der strenge hippolyt Nicht mehr, der stolze Feind der schönen Liebe, Der muthige Verächter eines Jochs, Dem Theseus sich so oft, so gern gebeugt? So lang' von dir verachtet, hatte Venus Des Vaters Ehre nun an dir gerächet? Sie hatt' in eine Reihe dich gestellt

Mit Andern, dich gezwungen, ihr zu opfern?
— Du liebtest, herr?

Sippolyt.

Freund, welche Rebe magft bu? Du, ber mein Innred fennt, feitbem ich athme, Berlangft, baf ich den eblen Stolz verlaugne, Den biefes freie Berg von je befannt? Nicht an der Bruft der Amazche nur, Die mich geboren, fcopft' ich biefen Stolz. Ich felbit, fobald ich meiner mir bewußt, Bestärfte mich in diesem ebeln Triebe. Du warft ber Kreund, ber Kübrer meiner Jugend: Dft fprachft bu mir von meines Baters Thaten: Du weißt, wie ich dir lauschte, wie mein Serg Bei feinen edlen Baffentbaten folug -Benn du den fühnen Belden mir beschriebst, Bie er ber Belt den Bercules erfeste. Mit Ungebeuern fampfte, Räuber strafte. Die er den Sinnis, ben Profrustes ichlug, Dem Veriphetes feine Reul' entrana. Den Rertvon beffeate, mit bem Blut Des Minotaurus Rreta's Boden farbte. Doch wenn du auf das minder Rübmliche In reden tamit, die leichten Liebesichmure. Die oft gelobte und gebrochne Treu -Benn bu die fpart'iche Beleng mir nannteft, Den Ihrigen entriffen - Periboa In ihrem Schmerz zu Salamin verlaffen -Und alle die Betrognen ohne Babl, Die feinen Schwüren allzu leicht geglaubt. Bis auf den Namen felbst von ibm vergeffen -

Ariabne, die bem tauben Relfenufer Sein Unrecht flagt, und Phabra, ibre Schwester, Bie fie, geraubt, boch gludlicher als fie -Du meift, wie peinlich mir bei ber Erzählung Ru Muthe mar, wie gern ich sie verfürzte! Bie batt' ich nicht gewünscht, fo iconem Leben Die minder murd'ge Salfte ju ersparen! Und follte felbst mich jest gebunden febn ? So tief berunter ließ ein Gott mich finten! Mich. ben noch fein erlegter Keind verberrlicht. Der fic durch feine Seldentugend noch Das Recht erfaufte, fdwach ju fevn, wie Thefeus! Und follte diefes ftolge Berg empfinden, Mußt' es Aricia fenn, die mich besiegte? Bergaß ich gang in meinem trunfnen Babn Das hinderniß, bas uns auf ewig trennt? Bermirft fie nicht mein Bater? Bebrt mir nicht Ein freng Befet, bas feindlich benfenbe Seichlecht der Dallantiden fortzupflangen? Auf ewig foll's mit ibr vernichtet fevn; In Aufficht foll fie bleiben bis gum Grab, und nie foll ihr die Kackel Symens lodern! Und bot' ich meinem Bater folden Trob. Mit ihrer Sand ihr Recht mir angufreien? Bu folder Raferei rif mich die Jugend -

Cheramen (ihm ins Bort fallend). Ach herr, wenn beine Stunde tam, fo fragt Rein Gott nach unfern Gründen! Thefend felbft Schärft beinen Blick, ba er ihn schließen will; Das herz emport sich gegen Zwang, und felbst Sein haß gießt neuen Reiz um die Geliebte.

Barum auch ichredt bich eine feuiche Liebe. Und wenn fie gladlich macht, mikaonnft bu bir's? Befiege boch bie icheue Aurcht! Rann man Sich auf der Babn des Bercules verirren! Bie ftolze Bergen bat nicht Benus icon Bezähmt! du felbst, der ihre Macht bestreitet, Mo marft du, batt' Antiope dem Erieb Der Gottin immer fiegend widerftanben. Der Liebe teufche Flamme nie gefühlt! Doch, herr, wozu mit großen Worten prunten? Besteh's, bu bift ber Borige nicht mehr! Schon lang' fiebt man bich feltener ale fonft Stola und unbandig beinen Bagen lenten, Und, in der edeln Runft Meptuns geubt, Das wilbe Jagbroß an ben Baum gewöhnen. Biel feltener erflingen Korft und Bald Bon unferm Jagdruf - ein verborgner Gram Gentt beiner Blide feur'ge Rraft gur Erbe. Ja, ja, bu liebft, bu glubft von Liebe! Dich Bergehrt ein Keuer, herr, bas bu verheimlichft! Gefteb's, bu liebft Aricien!

Sippolpt.

3ch — reise

Und fuche meinen Bater, Theramen!

herr, fiehft du Phadra nicht, bevor du gehft? Sippolpt.

Das ift mein Borfat. Bring' ihr diefe Nachricht? Gehn wir zu ihr, weil es die Pflicht fo will.

— Doch fieh, was für ein neues Mifgeschick Betummert ibre gartliche Denone?

## Aweiter Auftritt.

#### Bippolnt. Theramen. Genoue.

Denone.

Ach, welcher Jammer ift bem meinen gleich! Berr, meine Ronigin ift bemi Tobe nab! Bergebens laft ich fie fo Racht als Tag Nicht aus den Augen - fie ftirbt mir in den Armen Un einem lebel, bas fie mir verhehlt. In emiger Berruttung ift ibr Beift: Die Unrub' treibt fie auf von ihrem Lager; Sie will ins Freie, will die Sonne ichauen; Doch feinem Beugen will ihr Schmerz begegnen. - Sie tommt!

Sippelpt.

3ch geb', ich laff ihr ihren freien Raum, Und fpar' ihr einen Anblid, ben fie haßt.

(Sippolpt und Theramen geben ab.)

## Dritter Auftritt.

Phadra. Benone.

**B**bädra.

Denone.

Bebn wir nicht weiter, rubn wir bier, Denone! 3d balte mich nicht mehr, die Rrafte fdwinden, Mich fcmerat bes Tages ungewohnter Glana. Und meine Rniee gittern unter mir. **AP** 1 (Gie fett fic.)

Große Götter, ichaut auf unfre Thranen!

#### Phabra.

Wie diefe schweren Sullen auf mir laften, Der eitle Prunt! Welch ungebetne Sand Sat diese Bopfe funftlich mir gestochten, Mit undantbarer Muhe mir das Haar Um meine Stirn geordnet? Muß sich Alles Berschwören, mich zu franken, mich zu qualen?

So ift sie ewig mit sich selbst im Streit!

— Du felbst, o Königin, besinn' bich doch,
Dein trauriges Beginnen widerrusend,
Haft unsern Fleiß ermuntert, dich zu schmuden.
Du fühltest dir noch Kräfte, dich hervor
Zu wagen und der Sonne Licht zu sehn.
Du siehst es jest und hasself seinen Strahl!

Glanzvoller Stifter meines traurigen Geschlechts! Du, dessen Enkeltochter ich mich rühme! Der über meine schmähliche Verwirrung. Vielleicht erröthet — hoher Sonnengott! Jum Lettenmale seh' ich deine Strahlen.

Beh mir, noch immer nahrft bu, Königin, 'Den traut'gen Vorfat und entfagft bem Leben?
Dhabra (fcwarmerifch).

D fag' ich draufen in der Balber Grun! — Bann wird mein Aug' auf der bestäubten Babn

Des rafden Bagens flucht'gen Lauf verfolgen?

Oenone.

Die, Königin? Bas ift bas?

Phabra. Ach, ich bin

Bon Sinnen — Bas hab ich gefagt? — Denone — Ich weiß nicht, was ich wunsche, was ich sage; Ein Gott hat die Besinnung mir geraubt — Fühl' her, wie meine Wange glüht, Denone! Ju sehr verrieth ich meine Schwäche dir, Und wider Willen sturgen mir die Thranen. Oenone.

Mußt bu errothen, über biefes Someigen Errothe, über diefen ftrafbar'n Biderftand, Der nur die Stadeln beiner Schmerzen icharft! Billft bu, von unferm Rleben ungerührt, Sartnadig alle Sulfe von bir ftogen, Und rettungelos bein Leben ichwinden febn? Bas für ein Babnfinn fest ibm vor der Beit Ein frubes Biel? Bas für ein Bauber, welch Ein beimlich Gift macht feine Quellen ftoden? Dreimal umzog ben himmel icon die Nacht. Seitbem tein Schlummer auf dein Auge fant, Und dreimal wich die Kinsterniß dem Tag, Seitbem bein Rorper ohne Nahrung ichmachtet. Beld araslichem Entidluffe gibit bu Raum? Darfit bu mit Krevelmuth dich felbit gerftoren? Das beißt den Göttern tropen, ift Berrath Am Gatten, bem bu Treue fcwurft, Berrath Un beinen Rindern, den unfduld'gen Geelen, Die du ju bartem Cflavenjoch verdammift. Der Tag, ber ihre Mutter ihnen raubt, Bedent' ed. Königin, er gibt bem Cobn Der Amazone feine hoffnung wieber,

Mit Andern, dich gezwungen, ihr zu opfern?
— Du liebteft, Herr?

Sippolpt.

Freund, welche Rebe magft bu? Du, ber mein Innred fennt, feitbem ich athme. Berlangft, baß ich ben eblen Stolz verlaugne, Den biefes freie Berg von je befannt? Micht an der Bruft der Amagelie nur, Die mich geboren, fcopft' ich biefen Stolk. Ich felbit, fobald ich meiner mir bewußt, Bestärfte mich in biefem ebeln Triebe. Du warft ber Kreund, ber Rübrer meiner Jugend: Oft fprachit bu mir von meines Baters Thaten: Du weißt, wie ich bir lauschte, wie mein Berg Bei feinen edlen Baffentbaten folug -Benn du den fühnen Selden mir beschriebit, Bie er ber Belt ben Bercules erfeste, Mit Ungebeuern fampfte, Rauber ftrafte, Die er den Sinnis, ben Profrustes folug, Dem Veriphetes feine Reul' entrana. Den Rertvon beffeate, mit dem Blut Des Minotaurus Kreta's Boden farbte. Doch menn bu auf bas minder Rubmliche Ru reden tamit, die leichten Liebesichmure. Die oft gelobte und gebrochne Tren -Wenn du die fpart'iche Belena mir nannteft, Den Ihrigen entriffen - Veriboa In ihrem Schmerz zu Salamin verlaffen -Und alle die Betrognen ohne Babl, Die feinen Schwuren allau leicht geglaubt. Bis auf den Ramen felbst von ihm vergeffen -

Ariadne, die bem tauben Relfenufer Sein Unrecht flagt, und Phabra, ihre Schwefter, Bie fie, geraubt, boch gludlicher als fie -Du meift, wie peinlich mir bei ber Erzählung Bu Muthe mar, wie gern ich fie verfürzte! Bie hatt' ich nicht gewünscht, fo fconem Leben Die minder murd'ge Balfte zu ersparen! Und follte felbft mich jest gebunden febn ? So tief berunter ließ ein Gott mich finten! Mich, den noch tein erlegter Reind verberrlicht. Der fic burd teine Belbentugend noch Das Recht erfaufte, fomach zu fenn, wie Thefeus! Und follte diefes ftolge Berg empfinden, Mußt' es Aricia fenn, die mich besiegte? Bergaß ich gang in meinem trunknen Babn Das hindernig, bas uns auf ewig trennt? Berwirft fie nicht mein Bater? Wehrt mir nicht Ein ftreng Befes, bas feindlich denfenbe Befdlecht ber Pallantiben fortzupflangen? Auf ewig foll's mit ihr vernichtet fenn; In Aufficht foll fie bleiben bis jum Grab, Und nie foll ihr die Kadel Somens lodern! Und bot' ich meinem Bater folden Trot. Mit ibrer Sand ihr Recht mir angufeeien? Bu folder Raferei rif mich die Jugend -

Theramen (16m ind Wort fallenb).

Ach herr, wenn beine Stunde tam, fo fragt
Rein Gott nach unfern Grunden! Thefens felbst
Scharft beinen Blid, ba er ihn schließen will;
Das herz emport sich gegen Zwang, und selbst
Sein haß gießt neuen Reiz um die Geliebte.

Barum auch foredt bich eine feusche Liebe, Und wenn fie gludlich macht, miggonnft bu bir's? Beffege bod bie icheue Kurcht! Rann man Sich auf ber Babn bes Bercules verirren! Bie ftolge Bergen bat nicht Benus icon Bezähmt! du felbit, der ihre Dacht bestreitet. Bo marft du, batt' Antiove dem Trieb Der Göttin immer fiegend widerstanden. Der Liebe teufche Klamme nie gefühlt! Doch, herr, wozu mit großen Worten prunten? Gefteh's, bu bift ber Borige nicht mehr! Schon lang' fiebt man bich feltener als fonft Stolz und unbandig deinen Bagen lenten. Und, in der ebeln Runft Meptuns geubt, Das milbe Jagbroß an den Baum gewöhnen. Wiel feltener erflingen Korft und Wald Bon unferm Jagdruf - ein verborgner Gram Sentt beiner Blide feur'ge Rraft gur Erbe. Ja, ja, bu liebst, du glubst von Liebe! Dich Bergehrt ein Feuer, Berr, das du verheimlichft! Gefteh's, du liebst Aricien!

Hippolyt. Ich — reise

Und suche meinen Bater, Theramen! Cheramen.

herr, fiehst du Phadra nicht, bevor du gehst? Sippolyt.

Das ift mein Borfag. Bring' ihr biefe Nachricht? Sehn wir zu ihr, weil es die Pflicht fo will.

— Doch sieh, was für ein neues Miggeschick.

Betümmert ihre gartliche Denone?

## Zweiter Auftritt.

Dippolnt. Theramen. Bensue.

Benone.

Ach, welcher Jammer ist dem meinen gleich! Herr, meine Königin ist dem Tode nah! Bergebens last ich sie so Nacht als Tag Nicht aus den Augen — sie stirbt mir in den Armen An einem Uebel, das sie mir verhehlt. In ewiger Jerrüttung ist ihr Geist; Die Unruh' treibt sie auf von ihrem Lager; Sie will ind Freie, will die Sonne schauen; Doch keinem Zeugen will ihr Schmerz begegnen. — Sie kommt!

Bippolyt.

3ch geh', ich laff' ihr ihren freien Raum, Und fpar' ihr einen Anblick, den fie haßt.

(Sippoint und Theramen gehen ab.)

### Dritter Auftritt.

Phadra. Genone.

Phadra.

Sehn wir nicht weiter, ruhn wir hier, Denone! Ich halte mich nicht mehr, die Kräfte schwinden, Mich schwerzt des Tages ungewohnter Glanz, Und meine Kniee zittern unter mir.

(Sie fest fich.)

Denone.

Große Götter, ichaut auf unfre Thranen!

Phabra.

Wie diese schweren Sullen auf mir laften, Der eitle Prunt! Welch ungebetne Sand Sat diese Jobse tunftlich mir gestochten, Mit undantbarer Muhe mir das Haar Um meine Stirn geordnet? Muß sich Alles Verschwören, mich zu tranten, mich zu qualen?

So ift sie ewig mit sich selbst im Streit!

— Du felbst, o Königin, besinn' dich boch, Dein trauriges Beginnen widerrusend, Haft unsern Fleiß ermuntert, dich zu schmuden. Du fühltest dir noch Kräfte, dich hervor Zu wagen und der Sonne Licht zu sehn.

Du siehst es jest und hasself feinen Strahl!

Glanzvoller Stifter meines traurigen Geschlechts! Du, beffen Enkeltochter ich mich ruhme! Der über meine schmähliche Verwirrung . Vielleicht erröthet — hoher Sonnengott! Jum Lettenmale seh' ich beine Strahlen.

Beh mir, noch immer nahrst bu, Konigin, 'Den traut'gen Borfat und entfagst bem Leben?
Dhabra (ichwarmerifc).

D fag' ich draußen in der Walder Grun! — Bann wird mein Ang' auf der bestäubten Bahn Des raschen Wagens stücht'gen Lauf verfolgen?

Oenone.

Bie, Königin? Bas ift bas?

Phādra. Ach, ich bin

Bon Sinnen — Bas hab ich gefagt? — Denone — 3ch weiß nicht, was ich wunsche, was ich fage; Gin Gott hat die Besinnung mir geraubt — Fühl' her, wie meine Wange gluht, Denone! Bu fehr verrieth ich meine Schwäche dir, Und wider Willen sturzen mir die Thranen.

Mußt bu errothen, über biefes Schweigen Errothe, über diefen ftrafbar'n Biderftand, Der nur die Stadeln beiner Schmerzen icharft! Billft bu, von unferm Rleben ungerührt, Sartnadig alle Sulfe von bir ftogen, Und rettungslos dein Leben schwinden sehn? Bad für ein Babnfinn fest ihm por der Beit Ein frubes Biel? Was für ein Bauber, welch Ein beimlich Gift macht feine Quellen ftoden? Dreimal umzog ben himmel icon die Nacht, Seitbem tein Schlummer auf bein Muge fant, Und dreimal wich die Kinsterniß dem Tag, Seitdem bein Rorper ohne Nahrung ichmachtet. Beld graflichem Entichluffe gibit bu Raum? Darfit du mit Krevelmuth dich felbit geritoren? Das beißt den Göttern tropen, ift Berrath Am Gatten, dem du Treue schwurft, Berrath An deinen Rindern, den unschuld'gen Geelen, Die bu zu hartem Sflavenjoch verdammft. Der Tag, ber ihre Mutter ihnen raubt, Bedent' es, Ronigin, er gibt bem Gohn Der Amazone feine hoffnung wieder,

Dem ftolgen Feinde deines Blutes, ibm, Dem Fremdling, diefem hippolpt -

Dbabra.

36r Götterl

Benone.

Ergreift die Wahrheit diefes Bormurfs bich? Phabra.

Ungludliche! Ben haft bu jest genannt?

Mit Recht emport sich dein Gemuth. Mich freut's, Daß dieser Unglücksname dich entrüstet! Drum lebe! Lass die Liebe, lass die pflicht Es dir gebieten! Lebe! Dulbe nicht, Daß dieser Scothe das verhaßte Joch Auf deine Kinder lege! der Barbar Dem schönsten Blute Griechenlands gebiete! Jest aber eile — jeder Augenblick, Den du versäumst, bringt näher dich dem Tode — Berschieb's nicht länger, die erliegende Natur zu stärfen, weil die Lebensstamme Noch brennt, und noch auss neu' sich läst entzünden.

Phädra.

Schon allzu lang nährt' ich ein fculdvoll Dafenn. Oenone.

So flagt bein herz geheimer Schuld bich an? Ift's ein Berbrechen, bas bich so beangstigt? Du haft boch nicht unschulbig Blut versprift?

Phadra.

Die Sand ift rein. War' es mein Serg, wie fie!

Denone.

Und welches Ungeheure fann bein herz Sich aus, bas folden Schauber bir erregt? Phabra.

Genug fagt' ich. Berichone mich! Ich fterbe, Um bas Unfelige nicht zu gesteben! Benone.

So flirb! Beharr' auf beinem troh'gen Schweigen! Doch dir das Aug' im Tode zu verschließen, Such' eine andre Handl Obgleich dein Leben Auf deiner Lippe schon entstiebend schwebt, Orang' ich mich doch im Tode dir voran, Es führen tausend Steige dort hinab; Mein Jammer wählt den kurzesten sich aus. Grausame, wann betrog ich beine Treu'? Vergaßest du, wer deine Kindheit psiegte? Um deinetwillen Freunde, Baterland Und Kind verließ? So lohnst du meiner Liebe?

Bas hoffft bu burch bein Flehn mir abzufturmen? Entfegen wirft bu bich, brech' ich mein Schweigen.

Was fannst du mir Entsehlicheres nennen, Alls bich vor meinen Augen sterben fehn! Phabra.

Beift du mein Unglud, weißt bu meine Sould, Dicht minder fterb' ich brum - nur fould'ger fterb' ich.

Bei allen Thranen, die ich um dich weinte, Bei beinem gitternden Anie, das ich umfaffe, Mach' meinem 3weifel, meiner Angft ein Ende! Phäbra.

Du willft es fo. Steh' auf.

Denane.

D fprich, ich hore. Dhabra.

Gott! mas will ich ihr fagen! und wie will ich's? Genone.

Mit beinen Zweifeln frantst bu mich. Bollenbel Phabra.

D ichwerer Jorn ber Benus! Strenge Rache! Bu welchem Bahnsinn triebst du meine Mutter! Denone.

Sprich nicht davon! Ein ewiges wergeffen Bedede das unselige Bergebn!

Phabra.

D Ariahne, Schwester, welch Geschick hat Liebe bir am oben Strand bereitet!

Bas ift dir? Welcher Bahnsinn treibt dich an, In allen Bunben beines Stamms zu muhlen? Bhabra.

So will es Benus! Bon den Meinen allen Soll ich, die Lette, foll am tiefften fallen!

Du liebft?

Phadra.

Der gange Bahnfinn rast in mir.

Ben liebst du?

Phadra. Sev auf Grafliches gefaßt. 3ch liebe — das herz erzittert mir, mir schaudert, Es heraus zu fagen — Ich liebe — Benone.

Ben ?

Phädra.

- Du tennft ibn.

Den Jungling, ibn, ben ich fo lang' verfolgte, Den Gobn ber Amazone -

Oenone.

Hippolpt?

Gerechte Götter!

Phadra.

Du nanntest ihn, nicht ich.

Sott! All mein Blut erstarrt in meinen Abern. D Jammer! D verbrechenvolles haus Des Minos! Unglückeliges Geschlecht! D breimal unglückel'ge Fahrt! Daß wir An biesem Unglückufer mußten landen!

Schon früher fing mein Unglud an. Kaum war Dem Sohn bes Aegeus meine Ereu' verpfändet Mein Friede schien so sicher mir gegründet, Mein Flüd mir so gewiß, da zeigte mir Zuerft Athena meinen stolzen Feind. Ich sah ihn, ich erröthete, verblaßte Bei seinem Anblid, meinen Geist ergriff Unendliche Verwirrung, finster wards Vor meinen Augen, mir versagte die Stimme, Ich fühlte mich durchschauert und durchstammt, Der Venus furchtbare Gewalt erkannt' ich,

Barum auch ichredt bich eine feusche Liebe, Und wenn fie gludlich macht, miggonnft bu bir's? Beffege boch bie icheue Kurcht! Rann man Sich auf ber Babn des hercules verirren! Bie ftolze Bergen bat nicht Benus icon Bezähmt! du felbft, der ihre Dacht bestreitet. Bo marft du, batt' Antiope dem Trieb Der Göttin immer flegend widerstanden. Der Liebe teufche Rlamme nie gefühlt! Doch, herr, wozu mit großen Worten prunten? Gefteh's, du bift ber Borige nicht mehr! Schon lang' fiebt man bich feltener ale fonft Stolz und unbandig deinen Bagen lenten. Und, in der ebeln Runft Neptuns geubt, Das milbe Sagdroß an den Baum gewöhnen. Wiel feltener erflingen Korft und Balb Bon unferm Jagdruf - ein verborgner Gram Sentt beiner Blide feur'ge Rraft gur Erbe. Ja, ja, bu liebst, du glubst von Liebe! Dich Bergehrt ein Feuer, herr, das du verheimlichft! Gefteb's, du liebft Aricien!

Hippolyt.

Und fuche meinen Bater, Theramen! Cheramen.

herr, fiehft du Phadra nicht, bevor du gehft? Sippolpt.

Das ift mein Borfat. Bring' ihr diefe Nachricht? Sehn wir zu ihr, weil es die Pflicht fo will.

— Doch fieh, was für ein neues Miggeschick
Betämmert ibre gartliche Denone?

## Zweiter Auftritt.

### Bippolnt. Theramen. Benoue.

Benone.

Ach, welcher Jammer ist dem meinen gleich! Herr, meine Königin ist dem Tode nah! Bergebens last ich sie so Nacht als Tag Nicht aus den Augen — sie stirbt mir in den Armen An einem Uebel, das sie mir verhehlt. In ewiger Zerrüttung ist ihr Geist; Die Unruh' treibt sie auf von ihrem Lager; Sie will ind Freie, will die Sonne schauen; Doch keinem Zeugen will ihr Schmerz begegnen. — Sie kommt!

Bippelyt.

Ich geh', ich lass ihr ihren freien Raum, Und spar' ihr einen Anblick, den sie haßt.

(Sippolyt und Theramen geben ab.)

## Dritter Auftritt.

Phadra. Genone.

Phädra.

Gehn wir nicht weiter, ruhn wir hier, Denone!
Ich halte mich nicht mehr, die Kräfte schwinden,
Mich schmerzt bes Tages ungewohnter Glanz,
Und meine Kniee zittern unter mir.
Ach!

Denone.

Große Götter, ichaut auf unfre Thranen!

Wie diese schweren Sullen auf mir laften, Der eitle Prunt! Welch ungebetne Sand Sat diese Borfe tunftlich mir gestochten, Mit undantbarer Muhe mir das Haar Um meine Stirn geordnet? Muß sich Alles Berschwören, mich zu tranten, mich zu qualen?

So ift fie ewig mit sich felbst im Streit!

— Du felbst, o Königin, besinn' dich doch, Dein trauriges Beginnen widerrufend, Haft unsern Fleiß ermuntert, dich zu schmuden. Du fühltest dir noch Kräfte, dich hervor Zu wagen und der Sonne Licht zu sehn.

Du siehst es jest und hasself seinen Strahl!

Glanzvoller Stifter meines traurigen Geschlechts! Du, bessen Enteltochter ich mich ruhme! Der über meine schmähliche Verwirrung. Vielleicht erröthet — hoher Sonnengott! Jum Lestenmale seh' ich beine Strahlen.

Beb mir, noch immer nahrst du, Königin, 'Den traut'gen Borfat und entfagst dem Leben?
Dbadra (ichwarmerisch).

D fab' ich draußen in der Malder Grun! — Bann wird mein Aug' auf der bestäubten Bahn Des rafchen Wagens stucht'gen Lauf verfolgen?

Wie, Königin? Bad ift bad?

Phādra.

Ad, ich bin

Bon Sinnen — Bas hab ich gefagt? — Denone — Ich weiß nicht, was ich wunsche, was ich sage; Ein Gott hat die Besinnung mir geraubt — Fühl' her, wie meine Wange glüht, Denone! Bu sehr verrieth ich meine Schwäche dir, Und wider Willen sturgen mir die Thranen.

Denone.

Mußt bu errothen, über biefes Schweigen Errothe, über diefen ftrafbar'n Biderftand, Der nur die Stadeln beiner Schmerzen icarft! Billft bu, von unferm Rleben ungerührt, Sartnadig alle Sulfe von bir ftogen, Und rettungslos dein Leben fcwinden febn? Bas für ein Bahnfinn fest ihm vor der Beit Ein frubes Biel? Bas für ein Bauber, welch Ein beimlich Gift macht feine Quellen ftoden? Dreimal umzog ben himmel icon die Nacht, Seitbem tein Schlummer auf bein Auge fant, Und dreimal wich die Kinsterniß dem Tag, Seitbem bein Rorper obne Mabrung ichmachtet. Beld graflichem Entidluffe gibit bu Raum? Darfft bu mit Krevelmuth dich felbft gerftoren? Das beißt ben Gottern tropen, ift Verrath Am Gatten, dem du Treue schwurft, Berrath An beinen Rindern, ben unfchuld'gen Geelen, Die du zu bartem Cflavenjoch verdammft. Der Tag, ber ihre Mutter ihnen raubt, Bedent' es, Königin, er gibt bem Gobn Der Amazone feine hoffnung wieder,

Manuel aufe fereit, bie eine Luffe freie. Let gent je gleffit mat, migemi 14. 1619. Meffener unte die ferene Freitet Dann men Side auf per Raber nes Gerenbes neueren! the take forcer but more Server incom-Reichutt: 10 felbft, ber ibre Dant mirernet, the mint on, sint Buttone bem Rents Lee Stetty immer fement miterfember. Lee Lete Coulde Banne nie pefinkt. Res. Sect. were mit green Berten munftell Control & , 200 feft thet Antiese mint meter Chou land beit mar his fettener als funit Etas auti autiantes defens. Manen lenfen. Mat , in the clear Small Bentung print. Las wille Kadiess an den Jann lemilmen. Die Meener erlingen Freit und Male there referre factions - du perferencer Grann Coult netwer Minde fene at Reaft une Gebt. 24, ja, bu licht, bu dibit von Liebe! Dich Gerichet die Jener, Serr, bas du verheimfichut! Gielett, bu liebst Meichen!

> Hippolyt. Id — mic

Hab fuche meinen Sater, Theramen! Cheramen.

heer, fichft bu Phildra nicht, bevor bu gehft? Sippolyt.

has ift mein Worfan. Bring' ihr diefe Rachricht? Gehn wir gu ihr, weil es die Pflicht fo will.

Doch fich, was für ein neues Mifgefchia

## Zweiter Auftritt.

### Sippolnt. Theramen. Benone.

Denone.

Ach, welcher Jammer ist dem meinen gleich! Herr, meine Königin ist dem Tode nah! Bergebens last ich sie so Nacht als Tag Nicht aus den Augen — sie stirbt mir in den Armen An einem Uebel, das sie mir verhehlt. In ewiger Zerrüttung ist ihr Geist; Die Unruh' treibt sie auf von ihrem Lager; Sie will ind Freie, will die Sonne schauen; Doch keinem Zeugen will ihr Schmerz begegnen. — Sie kommt!

Bippolyt.

Ich geh', ich lass ihr ihren freien Raum, Und spar' ihr einen Anblick, den sie haßt.

(Sippoint und Theramen gehen ab.)

### Dritter Auftritt.

Phadra. Genone.

Phädra.

Sehn wir nicht weiter, ruhn wir hier, Denone! Ich halte mich nicht mehr, die Krafte schwinden, Mich schwerzt des Tages ungewohnter Glanz, Und meine Kniee zittern unter mir.

(Sie fest fich.)

Wenone.

Große Götter, fcaut auf unfre Thranen!

#### Bhabra.

Bie biefe ichweren Sullen auf mir laften, Der eitle Drunt! Beld ungebetne Sand Sat biefe Borfe fünftlich mir geflochten, Mit undantbarer Mube mir bas Saar Um meine Stirn geordnet? Muß fich Alles Berichworen, mich zu franten, mich zu qualen?

Dengue.

So ift fie ewig mit fich felbft im Streit! - Du felbit, o Ronigin, beffinn' bic boch. Dein trauriges Beginnen widerrufend, Saft unfern Rleiß ermuntert, dich zu fomuden. Du fühltest bir noch Rrafte, bich bervor In magen und ber Sonne Licht zu febn. Du fiebst es jest und haffest feinen Strab!! Dbabra.

Glanavoller Stifter meines traurigen Gefclects! Du, beffen Enteltochter ich mich rubme! Der über meine fdmäbliche Bermirrung . Bielleicht errothet - bober Connengott! Bum Lettenmale feb' ich beine Strablen.

Beb mir, noch immer nahrft bu, Konigin, '

Den trant'gen Borfas und entfagft bem Leben? Bhabra (fcmarmerifch).

D fag' ich braufen in ber Balber Grun! -Wann wird mein Mug' auf ber bestäubten Babn Des rafchen Bagens flücht'gen Lauf verfolgen? Oenone.

Bie, Konigin? Bad ift bad?

Phabra. Ach, ich bin

Bon Sinnen — Bas hab ich gefagt? — Denone — Ich weiß nicht, was ich wunsche, was ich fage; Ein Gott hat die Besinnung mir geraubt — Fühl' her, wie meine Wange glüht, Denone! In fehr verrieth ich meine Schwäche dir, Und wider Willen sturzen mir die Thranen.

Mußt bu errotben, über biefes Someigen Errotbe, über diefen ftrafbar'n Biderftand, Der nur bie Stacheln beiner Schmerzen icarft! Billft bu, von unferm Rleben ungerührt, Sartnadig alle Sulfe von bir ftogen, Und rettungelos bein Leben ichwinden febn? Bas für ein Bahnfinn fest ihm vor der Beit Ein frubes Biel? Bas für ein Bauber, welch Ein beimlich Bift macht feine Quellen ftoden? Dreimal umava ben himmel icon die Nacht, Seitbem tein Schlummer auf dein Auge fant, Und dreimal wich die Kinsterniß dem Tag, Seitbem bein Rorper obne Dahrung fcmachtet. Beld gräßlichem Entidluffe gibit bu Raum? Darfit bu mit Krevelmuth dich felbit geritoren? Das beißt ben Göttern tropen, ift Berrath Am Gatten, bem bu Treue fcwurft, Berrath In beinen Rinbern, ben unfduld'gen Seelen, Die bu zu bartem Gflavenjoch verdammft. Der Tag, ber ihre Mutter ihnen raubt, Bedent' ed. Ronigin, er gibt bem Cobn Der Amazone feine hoffnung wieder,

Dem ftolgen Feinde beines Blutes, ibm, Dem Fremdling, diefem hippolpt -

Dhabra.

Ihr Götterl

Benone.

Ergreift die Wahrheit diefes Bormurfs bich? Phabra.

Ungludliche! Ben haft du jest genannt? Genone.

Mit Recht emport sich bein Gemuth. Mich freut's, Daß bieser Unglücksname bich entrustet!
Drum lebe! Last bie Liebe, last bie Pflicht Es bir gebieten! Lebe! Dulbe nicht,
Daß bieser Scothe bas verhaßte Joch Auf beine Kinder lege! ber Barbar
Dem schönsten Blute Griechenlands gebiete!
Jest aber eile — jeder Augenblick,
Den du versäumst, bringt naher dich dem Tode —
Berschied's nicht länger, die erliegende
Natur zu stärken, weil die Lebenssamme
Noch brennt, und noch auss neu' sich läßt entzünden.

Phädra.

Schon allgu lang nahrt' ich ein fchuldvoll Dafenn. Bengue.

So flagt bein herz geheimer Schuld bich an? Ift's ein Berbrechen, bas bich so beaugstigt? Du haft boch nicht unschuldig Blut versprist?

Phadra.

Die Sand ist rein. Bar' es mein Serg, wie fie!

Denone.

Und welches Ungeheure fann bein herz Sich aus, bas folchen Schauber bir erregt? Phabra.

Genug fagt' ich. Berfchone mich! Ich fterbe, Um bas Unfelige nicht zu gesteben! Benone.

So stirb! Beharr' auf beinem troh'gen Schweigen! Doch dir das Aug' im Tode zu verschließen, Such' eine andre Handl Obgleich dein Leben Auf deiner Lippe schon entstiehend schwebt, Orang' ich mich doch im Tode dir voran, Es führen tausend Steige dort hinab; Mein Jammer wählt den kurzesten sich aus. Grausame, wann betrog ich deine Treu'? Vergaßest du, wer deine Kindheit psiegte? Um deinetwillen Freunde, Baterland Und Kind verließ? So lohnst du meiner Liebe?

Bas hoffft bu burch bein Flehn mir abzusturmen? Entfegen wirft bu bich, brech' ich mein Schweigen.

Was fannst du mir Entsehlicheres nennen, Alls bich vor meinen Augen sterben fehn! Bhabra.

Beift du mein Unglud, weißt bu meine Sould, Nicht minder fterb' ich drum - nur fould'ger fterb' ich.

Bei allen Thranen, bie ich um bich weinte, Bei beinem gitternben Anie, bas ich umfaffe, Dach' meinem 3weifel, meiner Angft ein Ende! Phäbra.

Du willst es so. Steh' auf.

enone.

D fprich, ich bore.

Db abra.

Gott! was will ich ihr fagen! und wie will ich's?

Mit beinen Zweifeln frankft bu mich. Bollenbel Phabra.

D schwerer gorn ber Benus! Strenge Rache! Bu welchem Bahusinn triebst du meine Mutter! Senone.

Sprich nicht bavon! Ein ewiges wergeffen Bebede bas unselige Bergebn!

Bhabra.

D Ariagne, Schwester, welch Geschick Sat Liebe bir am oben Strand bereitet!

Benone.

Bas ift dir? Welcher Bahnfinn treibt bich an, In allen Bunden beines Stamms zu wühlen? Phabra.

So will es Benus! Bon ben Meinen allen Soll ich, die Lette, foll am tiefften fallen!

Du liebft?

Phadra.

Der gange Bahnfinn rast in mir.

Ben liebst du?

Phädra.

Gep auf Gräßliches gefaßt.

3ch liebe — das herz erzittert mir, mir ichaubert, Ge heraus zu fagen — Ich liebe — Benone.

Ben ?

Phäbra.

- Du tennft ibn.

Den Jungling, ibn, ben ich fo lang' verfolgte, Den Sohn ber Amagone -

Denone.

Hippolpt?

Berechte Gotter!

Phadra.

Du nanntest ihn, nicht ich.

Sott! All mein Blut erstarrt in meinen Abern. D Jammer! D verbrechenvolles haus Des Minos! Ungludfeliges Geschlecht! D breimal ungludfel'ge Fahrt! Daß wir An biesem Ungluddufer mußten landen!

Schon früher fing mein Unglud an. Kaum war Dem Sohn bes Aegeus meine Treu' verpfändet Mein Friede schien so sicher mir gegründet, Mein Friede schien so sicher mir gegründet, Mein Glud mir so gewiß, da zeigte mir Zuerst Athena meinen stolzen Feind. Ich sah ihn, ich erröthete, verblaßte Bet seinem Anblid, meinen Geist ergriff Unendliche Verwirrung, finster ward's Vor meinen Augen, mir versagte die Stimme, Ich sichte mich durchschauert und durchstammt, Der Venus furchtbare Gewalt erkannt' ich,

Barum auch ichrect bich eine feuiche Liebe, Und wenn fie gludlich macht, miggonnft bu bir's? Beffege boch bie icheue Kurcht! Rann man Sich auf ber Babn bes Bercules verirren! Die ftolze Bergen bat nicht Benus icon Bezähmt! bu felbft, der ibre Dacht bestreitet. Bo marft bu. batt' Antiope bem Trieb Der Gottin immer fiegend miderftanden. Der Liebe feusche Rlamme nie gefühlt! Doch, herr, woau mit großen Borten prunten? Gefteb's, bu bift ber Borige nicht mehr! Con lang' fiebt man bid feltener als fonft Stols und unbandig beinen Bagen lenten. Und, in der ebeln Runft Deptuns geubt. Das wilbe Jagbroß an ben Baum gewöhnen. Biel feltener erflingen Korft und Balb Bon unferm Jagbruf - ein verborgner Gram Sentt beiner Blide feur'ge Rraft gur Erbe. Ja, ja, bu liebft, bu glubft von Liebe! Dich Bergebrt ein Reuer, Berr, bas bu verbeimlichtt Befteb's, bu liebft Aricien!

Sippolyt.

3d - reife

Und fuche meinen Bater, Theramen! Cheramen.

herr, fiehft du Phadra nicht, bevor du gehft? Sippolpt.

Das ist mein Borfas. Bring' ihr biefe Rachricht? Gehn wir zu ihr, weil es die Pflicht so will.

— Doch sieh, was für ein neues Mißgeschick Betümmert ihre zärtliche Denone?

## Zweiter Auftritt.

Bippolnt. Theramen. Genone.

Oenone.

Ach, welcher Jammer ist dem meinen gleich! Herr, meine Königin ist dem Tode nah! Bergebens last ich sie so Nacht als Tag Nicht aus den Augen — sie stirbt mir in den Armen An einem Uebel, das sie mir verhehlt. In ewiger Zerrüttung ist ihr Geist; Die Unruh' treibt sie auf von ihrem Lager; Sie will ind Freie, will die Sonne schauen; Doch keinem Zeugen will ihr Schmerz begegnen. — Sie kommt!

Sippolpt.

Ich geh', ich lass ihr ihren freien Raum, Und fpar' ihr einen Anblick, den sie haßt.

(Sippolnt und Theramen geben ab.)

### Dritter Auftritt.

Phadra. Genone.

Dbabra.

Gehn wir nicht weiter, ruhn wir hier, Denone! Ich halte mich nicht mehr, die Kräfte schwinden, Mich schwerzt bes Tages ungewohnter Glanz, Und meine Kniee zittern unter mir.

(Sie fest fich.)

Genone.

Große Gotter, fcaut auf unfre Thranen!

Dhabra.

Wie diese schweren Sullen auf mir laften, Der eitle Prunt! Welch ungebetne Sand Sat diese Jörfe tunftlich mir gestochten, Mit undantbarer Muhe mir das Haar Um meine Stirn geordnet? Muß sich Alles Berschwören, mich zu tranten, mich zu qualen?

Denone.

So ift fie ewig mit sich felbst im Streit!

— Du felbst, o Königin, befinn' bich doch,
Dein trauriges Beginnen widerrufend,
Haft unsern Fleiß ermuntert, dich zu schmuden.
Du fühltest dir noch Kräfte, dich hervor
In wagen und der Sonne Licht zu sehn.
Du siehst es jest und hasself feinen Strahl!

Phädra.

Glanzvoller Stifter meines traurigen Gefchlechts! Du, bessen Enkeltochter ich mich rühme! Der über meine schmabliche Verwirrung . Bielleicht erröthet — hober Connengott! 3um Lettenmale seh' ich beine Strahlen.

Benone.

Beh mir, noch immer nahrft bu, Konigin, 'Den traut'gen Borfat und entfagft bem Leben?
Dhabra (fcwarmerifc).

D faß' ich braußen in der Malder Grun! — Bann wird mein Aug' auf der bestäubten Bahn Des rafchen Bagens flücht'gen Lauf verfolgen?

Oenone.

Bie, Konigin? Bad ift bad?

Phädra. Ach, ích bin

Bon Sinnen — Bas hab ich gefagt? — Denone — Ich weiß nicht, was ich wunsche, was ich fage; Ein Gott hat die Besinnung mir geraubt — Fühl' her, wie meine Wange glüht, Denone! Bu sehr verrieth ich meine Schwäche dir, Und wider Willen sturgen mir die Thranen.

Mußt bu errotben, über biefes Someigen Errothe, über biefen ftrafbar'n Biderftand, Der nur die Stadeln deiner Schmerzen icarft! Billft du, von unferm Rleben ungerührt, Sartnädig alle Sulfe von dir ftogen, Und rettungelos bein Leben ichwinden febu? Bas für ein Babnfinn fest ihm vor der Beit Ein frubes Biel? Bas für ein Bauber, welch Ein beimlich Gift macht feine Quellen ftoden? Dreimal umgog ben himmel icon die Nacht, Seitbem tein Schlummer auf dein Auge fant, Und dreimal wich die Kinsterniß dem Tag, Seitbem bein Rorper obne Dahrung fcmachtet. Welch graflichem Entschluffe gibft bu Raum? Darfit du mit Krevelmuth dich felbit gerftoren? Das beißt ben Göttern tropen, ift Berrath Am Gatten, bem du Treue fdwurft, Berrath Un beinen Rindern, ben unfduld'gen Seelen, Die bu zu bartem Gflavenjoch verdammft. Der Lag, der ihre Mutter ihnen raubt, Bebent' es, Ronigin, er gibt bem Cohn Der Amazone feine hoffnung wieder,

Dem ftolgen Feinde beines Blutes, ihm, Dem Fremdling, diefem hippolpt -

Bhabra.

36r Götterl

Denone.

Ergreift die Mahrheit biefes Bormurfs bich? Phabra.

Ungludliche! Ben haft bu jest genannt?

Mit Recht emport sich bein Gemuth. Mich freut's, Daß dieser Unglüdename dich entrüstet! Drum lebe! Last die Liebe, last die Pflicht Es dir gebieten! Lebe! Dulde nicht, Daß dieser Scothe das verhaßte Joch Auf deine Kinder lege! der Barbar Dem schönsten Blute Griechenlands gebiete! Jest aber eile — jeder Augenblick, Den du versäumst, bringt näher dich dem Tode — Berschied's nicht länger, die erliegende Natur zu stärken, weil die Lebensstamme Noch brennt, und noch aufs neu' sich läßt entzünden.

Schon allgu lang nahrt' ich ein schuldvoll Dafenn.

So flagt bein herz geheimer Schuld bich an? Ift's ein Berbrechen, bas bich fo beangftigt? Du haft boch nicht unschuldig Blut versprift?

Dbadra.

Die Sand ift rein. Bar' es mein Serg, wie fie!

Denone.

Und welches Ungeheure fann bein herz Sich aus, bas folden Schauber bir erregt? Phabra.

Genug fagt' ich. Berfchone mich! Ich fterbe, Um bas Unfelige nicht zu gefteben! Benone.

Sp stirb! Beharr' auf beinem trop'gen Schweigen! Doch bir bas Aug' im Tobe zu verschließen, Such' eine andre Handl Obgleich bein Leben Auf beiner Lippe schon entstiehend schwebt, Orang' ich mich boch im Tobe dir voran, Es führen tausend Steige dort hinab; Mein Jammer wählt den kurzesten sich aus. Grausame, wann betrog ich beine Treu'? Vergaßest du, wer deine Kindheit psiegte? Um deinetwillen Freunde, Baterland Und Kind verließ? So lohnst du meiner Liebe?

Bas hoffft bu burch bein Flehn mir abzusturmen? Entfegen wirft bu bich, brech' ich mein Schweigen.

Bas fannst du mir Entsetlicheres nennen, Alls bich vor meinen Augen sterben sehn! Vbabra.

Beift bu mein Unglud, weißt bu meine Schulb, Dicht minder fterb' ich brum - nur fculd'ger fterb' ich.

Bei allen Ehranen, die ich um dich weinte, Bei beinem gitternden Anie, das ich umfaffe, Mach' meinem 3weifel, meiner Angft ein Ende! Phäbra.

Du willft es fo. Steh' auf.

enone.

D fprich, ich hore. Phabra.

Gott! was will ich ihr fagen! und wie will ich's? Genone.

Mit beinen Zweifeln frantst bu mich. Bollenbel Phabra.

D ichwerer Jorn ber Benus! Strenge Rache! Bu welchem Bahnsinn triebst bu meine Mutter! Ornone.

Sprich nicht davon! Ein ewiges wergeffen Bedede das unselige Wergehn!

Dhabra.

D Ariahne, Schwester, welch Geschick Sat Liebe bir am oben Strand bereitet! Benone.

Bas ift dir? Welcher Bahnfinn treibt dich an, In allen Bunden beines Stamms zu wühlen? Phabra.

So will es Benus! Bon den Meinen allen Soll ich, die Lette, foll am tiefften fallen! Benone.

Du liebft?

Dhädra.

Der gange Bahnfinn rast in mir. Denone.

Ben liebst bu?

Phabra. Sep auf Gräfliches gefaßt. 3ch liebe — das herz erzittert mir, mir schaubert, Es heraus zu fagen — Ich liebe — Benone.

Ben ?

Phäbra.

- Du tennft ibn.

Den Jungling, ibn, ben ich fo lang' verfolgte, Den Gobn ber Amazone -

Denone.

Hippolpt?

Berechte Gotter!

Dbabra.

Du nanntest ihn, nicht ich.

Sott! All mein Blut erstarrt in meinen Abern. D Jammer! D verbrechenvolles haus Des Minos! Ungluckeliges Geschlecht! D breimal unglückel'ge Fahrt! Daß wir An biesem Unglückufer mußten landen!

Schon früher fing mein Unglud an. Kaum war Dem Sohn bes Aegeus meine Treu' verpfändet Mein Friede schien so sicher mir gegründet, Mein Glüd mir so gewiß, da zeigte mir Juerst Athena meinen stolzen Feind. Ich sah ihn, ich erröthete, verblaßte Bei seinem Aublid, meinen Geist ergriff Unendliche Verwirrung, sinster ward's Vor meinen Augen, mir versagte die Stimme, Ich sühlte mich durchschauert und durchstammt, Der Venus furchtbare Gewalt erkannt' ich,

der die Onnen der fr nichtent fo The reserve That shell in it is er ich ir sich Daeit Greife. t in er Stitte gefährteren wilt 7 7 7 6 2 mm na 2 2 2 2 2 De mer mer Seit armert - Christia Principality of Bridge Wille I Surprise of their Party of All The second promise was not be seen to der beine bir in ber Gebie fiel 🖖 e cum m m im. the like of the second and the See in the man term of the Comm Secretaria de la compansión de la compan Street 2 militable Street े के दिक्क केंद्र स्टब्स के हैं। The Court between it middle mint The first war at the in the the state of the same and the same Die alle brund feine ein mir a The many posts to the employed better The state of the state of the state of Der Greit ab einem Bin a ich untern um biebe im Detiebe The second of the second field Enter Sing fer ber in bie ber Benef men the comment with the second designations. 1967 . . Denter meine Bielief Service of the Control of the Service of the limit of the eight bet the and the second section of the second Und neu entbrennt die nie erstickte Gluth. Kein heimlich schleichend Feuer ist es mehr; Mit voller Buth treibt mich der Venus Jorn. Ich schaudre selbst vor meiner Schuld zurück, Mein Leben hass ich und verdamme mich, Ich wollte schweigend zu den Todten gehn, Im tiesen Grabe meine Schuld verhehlen — Dein Flehn bezwang mich, ich gestand dir Alles, Und nicht bereuen will ich, daß ich's that, Benn du fortan mit ungerechtem Tadel Die Sterbende verschonst, mit eitler Müh' Mich nicht dem Leben wieder geben willst.

# Bierter Auftritt.

Phadra. Genone. Panope.

Danope.

Gern, Königin, erspart' ich dir den Schmerz; Doch nothig ift's, bag du das Aergste missest. Den Gatten raubte dir der Tod. Dieß Unglud Ift kein Geheimniß mehr, als dir allein.

Wenone.

Panope, was fagft bu?

Panope.
Die Königin
Erfleht bed Gatten Wiebertehr vergebens.
Ein Schiff, das eben einlief, überbringt
Defi hippolyt die Kunde feines Todes.

ķ

Barum auch ichrect bich eine teuiche Liebe, Und wenn fie gludlich macht, miggonnft bu bir's? Beffege boch bie icheue Kurcht! Rann man Sich auf der Babn bes hercules verirren! Bie ftolze Bergen bat nicht Benus icon Bezähmt! du felbit, der ihre Dacht bestreitet. Bo marft du, batt' Antiope dem Trieb Der Göttin immer fiegend widerftanden, Der Liebe feusche Klamme nie gefühlt! Doch, herr, wonu mit großen Worten prunten? Befteh's, bu bift ber Borige nicht mehr! Schon lang' fiebt man bich feltener als fonft Stolz und unbandig beinen Bagen lenten. Und, in der edeln Runft Meptuns geubt, Das wilbe Sagdroß an ben Baum gewöhnen. Biel feltener erflingen Korft und Wald Bon unferm Jagbruf - ein verboraner Gram Sentt beiner Blide feur'ge Rraft gur Erbe. Ja, ja, bu liebft, bu glubft von Liebe! Dich Bergehrt ein Keuer, herr, bas bu verheimlichft? Befteb's, bu liebst Aricien!

Sippolyt.

Und fuche meinen Bater, Theramen!

herr, fiehft du Phadra nicht, bevor du gehft? Sippolyt.

Das ist mein Borsat. Bring' ihr diese Nachricht? Sehn wir zu ihr, weil es die Pflicht so will.

— Doch sieh, was für ein neues Mißgeschick Betümmert ihre zärtliche Denone?

# Zweiter Auftritt.

### Bippolnt. Theramen. Genoue.

Denone.

Ach, welcher Jammer ist dem meinen gleich! Herr, meine Königin ist dem Tode nah! Bergebens last ich sie so Nacht als Tag Nicht aus den Augen — sie stirbt mir in den Armen An einem Uebel, das sie mir verhehlt. In ewiger Zerrüttung ist ihr Geist; Die Unruh' treibt sie auf von ihrem Lager; Sie will ind Freie, will die Sonne schauen; Doch keinem Zeugen will ihr Schmerz begegnen. — Sie kommt!

Sippolyt.

3ch geh', ich lass ihr ihren freien Raum, Und spar' ihr einen Anblick, den sie haßt.

(Sippoint und Theramen gehen ab.)

## Dritter Auftritt.

Phadra. Genone.

Phadra.

Denone.

Sehn wir nicht weiter, ruhn wir hier, Denone! Ich halte mich nicht mehr, die Kräfte schwinden, Mich schwerzt des Tages ungewohnter Glanz, Und meine Kniee zittern unter mir.

(Sie fest fich.)

Große Götter, ichaut auf unfre Thranen!

Bie diese schweren Sullen auf mir laften, Der eitle Prunt! Welch ungebetne Sand Sat diese Bopfe tunftlich mir gestochten, Mit undantbarer Muhe mir das Haar Um meine Stirn geordnet? Muß sich Alles Berschwören, mich zu franten, mich zu qualen?

So ift sie ewig mit sich selbst im Streit!

— Du felbst, o Königin, besinn' dich doch,
Dein trauriges Beginnen widerrusend,
Hast unsern Fleiß ermuntert, dich zu schmuden.
Du fühltest dir noch Kräfte, dich hervor
In wagen und der Sonne Licht zu sehn.
Du siehst es jest und hassest seinen Strahl!

Slanzvoller Stifter meines traurigen Gefchlechts! Du, deffen Enkeltochter ich mich ruhme! Der über meine schmähliche Verwirrung Wielleicht erröthet — hoher Sonnengott! Jum Lettenmale seh' ich beine Strahlen.

Beh mir, noch immer nahrft bu, Ronigin, 'Den traut'gen Borfat und entfagft bem Leben?
Dhabra (fcmarmerifc).

D fag' ich draußen in der Balder Grun! — Bann wird mein Aug' auf der bestäubten Bahn Des rafchen Bagens flücht'gen Lauf verfolgen?

Bie, Königin? Bas ift bas?

Ach, ich bin

Bon Sinnen — Bas hab ich gefagt? — Denone — Ich weiß nicht, was ich wunsche, was ich sage; Ein Gott hat die Besinnung mir geraubt — Fühl' her, wie meine Wange glüht, Denone! Bu sehr verrieth ich meine Schwäche dir, Und wider Willen sturzen mir die Thranen.

Denone.

Mußt bu errothen, über biefes Schweigen Errothe, über diefen ftrafbar'n Biderftand, Der nur die Stadeln beiner Schmerzen icarft! Billft bu. von unferm Rleben ungerührt, Sartnadig alle Sulfe von dir ftogen, Und rettungelog bein Leben fcwinden febn? Bas für ein Babnfinn fest ibm vor der Beit Ein frubes Biel? Bas für ein Bauber, welch Ein beimlich Gift macht feine Quellen ftoden? Dreimal umzog ben himmel icon die Nacht, Seitbem tein Schlummer auf bein Muge fant, Und dreimal wich bie Kinsterniß dem Tag, Seitbem bein Rorper obne Dabrung fcmachtet. Beld graflichem Entschlusse gibit bu Raum? Darfit bu mit Krevelmuth dich felbit gerftoren? Das beißt den Göttern tropen, ift Berrath Am Gatten, bem du Treue fcwurft, Berrath Un beinen Rindern, ben unfchuld'gen Geelen, Die du zu bartem Cflavenioch verdammft. Der Tag, der ihre Mutter ihnen raubt, Bebent' es, Königin, er gibt bem Cobn Der Amazone feine hoffnung wieder,

Bie diese schweren Sullen auf mir laften, Der eitle Prunt! Welch ungebetne Sand Sat diese Bopfe tunftlich mir gestochten, Mit undantbarer Muhe mir das Haar Um meine Stirn geordnet? Muß sich Alles Berschwören, mich zu franten, mich zu qualen?

So ift sie ewig mit sich felbst im Streit!

— Du felbst, o Königin, besinn' bich doch,
Dein trauriges Beginnen widerrufend,
Haft unsern Fleiß ermuntert, dich zu schmuden.
Du fühltest dir noch Kräfte, dich hervor
Zu wagen und der Sonne Licht zu sehn.
Du siehst es jest und hasself feinen Strahl!

Slanzvoller Stifter meines traurigen Gefchlechts! Du, beffen Enkeltochter ich mich ruhme! Der über meine schmähliche Verwirrung . Vielleicht errothet — hoher Sonnengott! Bum Lettenmale feb' ich beine Strahlen.

Beh mir, noch immer nahrst du, Königin, 'Den traur'gen Vorfat und entfagst bem Leben?
Dhabra (fcwarmerifch).

D fag' ich draußen in der Balder Grun! — Bann wird mein Aug' auf der bestäubten Bahn Des rafchen Bagens flücht'gen Lauf verfolgen?
Oenone.

Bie, Königin? Bas ift bas?

Phabra. Ach, ich bin

Bon Sinnen — Bas hab ich gefagt? — Denone — Ich weiß nicht, was ich wunsche, was ich fage; Ein Gott hat die Besinnung mir geraubt — Fühl' her, wie meine Wange glüht, Denone! Bu sehr verrieth ich meine Schwäche dir, Und wider Willen sturzen mir die Thranen.

Oenone.

Mußt bu errothen, über biefes Schweigen Errothe, über diefen ftrafbar'n Biderftand, Der nur bie Stadeln beiner Schmerzen icarft! Billft bu, von unferm Rleben ungerührt, Sartnadig alle Sulfe von bir ftogen, Und rettungslos bein Leben fcminden febn? Bas für ein Babnfinn fest ihm vor der Beit Ein frubes Biel? Bas für ein Bauber, welch Ein beimlich Gift macht feine Quellen ftoden? Dreimal umzog ben Simmel icon die Nacht, Seitbem tein Schlummer auf bein Muge fant, Und dreimal wich bie Kinsterniß dem Cag, Seitbem bein Rorper obne Dabrung fcmachtet. Belch gräßlichem Entschluffe gibft bu Raum? Darfit bu mit Krevelmuth dich felbit geritoren? Das beißt ben Gottern tropen, ift Berrath Am Satten, bem du Treue fdwurft, Berrath Un beinen Rindern, den unfchuld'gen Geelen, Die du ju bartem Cflavenjoch verdammft. Der Tag, ber ihre Mutter ihnen raubt, Bedent' es, Ronigin, er gibt bem Cohn Der Amazone feine hoffnung wieder,

Marum aud foredt bid eine feufde Liebe. Mub wenn be alacid macht, mibabunit du bir's? Befiege dod bie ichene Anrcht! Rann man Sid auf ber Babn bed herrules verirren! Die folge Bergen bat nicht Benns icon Begehmt! bu felbft, ber ibre Dacht beftreitet, Mo marft bu, batt' Antiope bem Trieb Der Gottin immer Gegend widerftanben. Der Liebe leufde Flamme nie gefühlt! Dod. herr, worn mit großen Borten prunten? Befteb's, bu bift ber Borige nicht mehr! Con lane' ficht man dich feltener als fonft Stola und unbandig beinen Bagen lenten, Und, in der ebeln Runft Deptuns geubt, Das wilbe Jagbroß an ben Baum gewöhnen. Diel feltener erflingen Korft und 2Bald Bon unferm Jagdruf - ein verborgner Gram Gentt beiner Blide feur'ge Rraft gur Erbe. Ja, ja, bu liebft, bu glubft von Liebe! Dich Bergebrt ein Reuer, herr, bas bu verheimlichft? Befteb's, bu liebft Aricien!

Sippolpt.

3d — reise

Und fuche meinen Bater, Theramen!

herr, fiehft du Phabra nicht, bevor du gehft? Sippolyt.

Das ift mein Borfas. Bring' ihr biefe nachricht? Gebn wir zu ihr, weil es die Pflicht fo will.

Doch fieb, was fur ein neues Miggeschick Beeimmert ibre gartliche Denone?

## Zweiter Auftritt.

Sippolnt. Theramen. Genoue.

Benone.

Ach, welcher Jammer ist dem meinen gleich! Herr, meine Königin ist dem Tode nah! Bergebens last ich sie so Nacht als Tag Nicht aus den Augen — sie stirbt mir in den Armen An einem Uebel, das sie mir verhehlt. In ewiger Jerrüttung ist ihr Geist; Die Unruh' treibt sie auf von ihrem Lager; Sie will ins Freie, will die Sonne schauen; Doch keinem Zeugen will ihr Schmerz begegnen. — Sie kommt!

Bippolyt.

3ch geh', ich laff' ihr ihren freien Raum, Und fpar' ihr einen Anblic, ben fie haßt.

(Sippoint und Theramen gehen ab.)

### Dritter Auftritt.

Phadra. Genone.

Phadra.

Sehn wir nicht weiter, ruhn wir hier, Denone! Ich halte mich nicht mehr, die Kräfte schwinden, Mich schwerzt bes Tages ungewohnter Glanz, Und meine Kniee zittern unter mir.

(Sie fest fich.)

Oenone.

Große Götter, ichaut auf unfre Thranen!

Barum auch ichredt bich eine teuiche Liebe, Und wenn fie gludlich macht, miggonnft bu bir's? Beffege bod bie ichene Kurcht! Rann man Sich auf der Babn des hercules verirren! Die ftolze Bergen bat nicht Benus icon Begahmt! bu felbst, der ihre Macht bestreitet, Bo marft bu, batt' Antiope bem Trieb Der Göttin immer fiegend widerstanden. Der Liebe teufche Rlamme nie gefühlt! Doch, herr, wozu mit großen Worten prunten? Gefteb's, bu bift ber Borige nicht mehr! Schon lang' fiebt man bich feltener als fonft Stolz und unbandig beinen Bagen lenten. Und . in der edeln Runft Meptuns geubt. Das wilbe Jagdroß an den Baum gewöhnen. Biel feltener erflingen Korft und Balb Bon unferm Jagdruf - ein verborgner Gram Sentt beiner Blide feur'ge Rraft gur Erbe. Ja, ja, bu liebft, bu glubft von Liebe! Dich Bergehrt ein Keuer, Berr, bas du verheimlichft Befteh's, du liebft Aricien!

Hippolyt. Ich — reise

Und fuche meinen Bater, Theramen! Cheramen.

Herr, fiehst du Phadra nicht, bevor du gehst?
Hippolyt.

Das ist mein Borfat. Bring' ihr biefe Nachricht? Sehn wir zu ihr, weil es die Pflicht fo will.

— Doch sieh, was für ein neues Mifgeschick Betummert ibre gartliche Denone?

### Zweiter Auftritt.

Bippolnt. Theramen. Genoue.

Denone.

Ach, welcher Jammer ist dem meinen gleich! Herr, meine Königin ist dem Tode nah! Bergebens last ich sie so Nacht als Tag Nicht aus den Augen — sie stirbt mir in den Armen An einem Uebel, das sie mir verhehlt. In ewiger Zerrüttung ist ihr Geist; Die Unruh' treibt sie auf von ihrem Lager; Sie will ins Freie, will die Sonne schauen; Doch keinem Zeugen will ihr Schmerz begegnen. — Sie kommt!

Sippolyt.

Ich geh', ich lass ihr ihren freien Raum, Und spar' ihr einen Anblick, den sie haßt.

(Sippolyt und Theramen geben ab.)

#### Dritter Auftritt.

Phadra. Genone.

Dbadra.

Sehn wir nicht weiter, ruhn wir hier, Denone! Ich halte mich nicht mehr, die Kräfte schwinden, Mich schwerzt bes Tages ungewohnter Glanz, Und meine Kniee zittern unter mir.

(Cie fest fich.)

Oenone.

Große Götter, ichaut auf unfre Thranen!

#### Phabra.

Bie diese schweren Sullen auf mir laften, Der eitle Prunt! Welch ungebetne Sand Sat diese Bopfe tunftlich mir gestochten, Mit undantbarer Muhe mir das Haar Um meine Stirn geordnet? Muß sich Alles Berschwören, mich zu franken, mich zu qualen?

So ift sie ewig mit sich selbst im Streit!

— Du selbst, o Königin, besiun' dich doch,
Dein trauriges Beginnen widerrusend,
Haft unsern Fleiß ermuntert, dich zu schmuden.
Du fühltest dir noch Kräfte, dich hervor
In wagen und der Sonne Licht zu sehn.
Du siehst es jest und hasself seinen Strahl!

Glanzvoller Stifter meines traurigen Gefchlechts! Du, beffen Enkeltochter ich mich rühme! Der über meine schmähliche Verwirrung . Vielleicht errothet — hoher Sonnengott! Bum Lettenmale seh' ich deine Strahlen.

Beh mir, noch immer nahrft du, Königin, 'Den traur'gen Borfat und entfagft bem Leben?
Dhabra (fcwarmerifch).

Denone.

D fab' ich draußen in der Walder Grun! — Wann wird mein Aug' auf der bestäubten Bahn Des raschen Wagens stücht'gen Lauf verfolgen?

Bie, Königin? Bad ift bas?

Phabra. Ach, ich bin

Bon Sinnen — Bas hab ich gefagt? — Denone — Ich weiß nicht, was ich wunsche, was ich sage; Ein Gott hat die Besinnung mir geraubt — Fühl' her, wie meine Wange glüht, Denone! Bu sehr verrieth ich meine Schwäche dir, Und wider Willen sturgen mir die Thranen.

Mußt bu errothen, über diefes Someigen Errothe, über diefen ftrafbar'n Biderftand, Der nur die Stadeln beiner Schmerzen icharft! Billft bu, von unferm Rleben ungerührt, Sartnadig alle Sollfe von bir ftoken, Und rettungslos bein Leben ichwinden febn? Bas für ein Bahnfinn fest ihm vor der Beit Ein frubes Biel? Bas fur ein Bauber, welch Ein beimlich Gift macht feine Quellen ftoden? Dreimal umzog ben himmel ichon die Nacht, Seitbem tein Solummer auf bein Auge fant, Und dreimal wich die Kinsterniß dem Tag, Seitbem bein Rorper obne Nabrung ichmachtet. Beld graflichem Entichluffe gibit bu Raum? Darfit bu mit Krevelmuth dich felbit geritoren? Das beißt ben Göttern tropen, ift Berrath Am Gatten, bem du Treue fcwurft, Berrath Un beinen Rindern, ben unschuld'gen Geelen, Die du ju bartem Cflavenjoch verdammft. Der Tag, ber ihre Mutter ihnen raubt, Bedent' es, Konigin, er gibt bem Cohn Der Amazone feine hoffnung wieder,

Dem ftolgen Feinde deines Blutes, ibm, Dem Fremdling, diefem hippolpt -

Dbadra.

Ihr Götter!

Benone.

Ergreift die Bahrheit diefes Bormurfs bich? Vbabra.

Ungludliche! Ben haft bu jest genannt?

Mit Recht emport sich dein Gemüth. Mich freut's, Daß dieser Unglückename dich entrüstet! Drum lebe! Last die Liebe, last die Pflicht Es dir gebieten! Lebe! Dulbe nicht, Daß dieser Scothe das verhaßte Joch Auf deine Kinder lege! der Barbar Dem schönsten Blute Griechenlands gebiete! Jest aber eile — jeder Augenblick, Den du versäumst, bringt näher dich dem Tode — Berschieb's nicht länger, die erliegende Natur zu stärken, weil die Lebensstamme Noch brennt, und noch auss neu' sich läst entzünden.

Phädra.

Schon allzu lang nährt' ich ein schuldvoll Dafenn.

So flagt bein Berg geheimer Schuld bich an? Ift's ein Verbrechen, bas bich fo beangstigt? Du haft boch nicht unschuldig Blut versprift?

Dhabra.

Die Sand ift rein. Bar' es mein Serg, wie fie!

Denene.

Und welches Ungeheure fann bein herz Sich aus, bas folden Schauber bir erregt? Phabra.

Genug fagt' ich. Bericone mich! 3ch fterbe, Um bas Unfelige nicht zu gesteben!

Sp stirb! Beharr' anf beinem troh'gen Schweigen! Doch dir das Aug' im Tode zu verschließen, Such' eine andre Hand! Obgleich dein Leben Auf deiner Lippe schon entstiehend schwebt, Dräng' ich mich doch im Tode dir voran, Es führen tausend Steige dort hinab; Mein Jammer wählt den kurzesten sich aus. Grausame, wann betrog ich beine Treu'? Vergaßest du, wer deine Kindheit pflegte? Um deinetwillen Freunde, Baterland Und Kind verließ? So lohnst du meiner Liebe?

Bas hofft bu burch bein Flehn mir abzusturmen? Entfegen wirft bu bich, brech' ich mein Schweigen.

Bas fannst du mir Entsehlicheres nennen, Als dich vor meinen Augen sterben fehn! Vbabra.

Beift bu mein Unglud, weißt bu meine Schuld, Richt minder fterb' ich brum — nur fould'ger fterb' ich.

Bei allen Thranen, bie ich um bich weinte, Bei beinem gitternden Anie, das ich umfaffe, Dach' meinem Zweifel, meiner Angk ein Ende! Phädra.

Du willst es fo. Steb' auf.

Denone.

O sprich, ich hore.

Phäbra.

Gott! mas will ich ihr fagen! und wie will ich's? Genone.

Mit beinen Zweifeln frantst bu mich. Bollenbel Phabra.

D schwerer gorn ber Benus! Strenge Rache! Bu welchem Bahnsinn triebst du meine Mutter! Denone.

Sprich nicht bavon! Ein ewiges wergeffen Bedede bas unselige Bergehn!

Dbabra.

D Ariagne, Schwester, welch Geschick hat Liebe bir am oben Strand bereitet!

Bas ift dir? Welcher Bahnsinn treibt dich an, In allen Bunden beines Stamms zu muhlen? Phabra.

So will es Benus! Bon ben Meinen allen Soll ich, die Lette, foll am tiefften fallen!

Du liebft?

Phädra.

Der gange Bahnfinn rast in mir.

Ben liebst du?

Phabra. Sev auf Grafliches gefaßt. 3ch liebe — das herz erzittert mir, mir schaubert, Ge beraus zu fagen — Ich liebe — Benone.

Ben ?

Phabra.

- Du tennft ibn.

Den Jüngling, ibn, ben ich fo lang' verfolgte, Den Sohn der Amazone —

Denone.

Hippolpt?

Gerechte Götter!

į

Dbabra.

Du nanntest ihn, nicht ich.

Gott! All mein Blut erstarrt in meinen Abern. D Jammer! D verbrechenvolles haus Des Minos! Ungludfeliges Geschlecht! D breimal ungludfel'ge Fahrt! Daß wir An biesem Ungluddufer mußten landen!

Schon früher fing mein Unglud an. Kaum war Dem Sohn bes Aegeus meine Treu' verpfändet Mein Friede schien so sicher mir gegründet, Mein Friede schien so sicher mir gegründet, Mein Glud mir so gewiß, da zeizte mir Zuerst Athena meinen stolzen Feind. Ich sah ihn, ich erröthete, verblaßte Bei seinem Anblid, meinen Geist ergriff Unendliche Verwirrung, finster ward's Vor meinen Augen, mir versagte die Stimme, Ich sühlte mich durchschauert und durchstammt, Der Venns surchtbare Gewalt erkannt' ich,

Und alle Qualen, die fie gurnend fendet. Durch fromme Opfer bofft' ich fie zu wenden, 3ch baut' ibr einen Tempel, fcmudt' ibn reich. 36 ließ ber Gottin Befatomben fallen, Im Blut der Thiere fucht' ich die Bernunft. Die mir ein Gott geraubt - Donmachtige Souswehren gegen Benus Macht! Umfonft Berbrannt' ich toftlich Rauchwert auf Altdren; In meinem Bergen berrichte Sippolpt, Wenn meine Lippe ju ber Gottin flebte. Ibn fab ich überall und ihn allein: Um Rufe felbit der rauchenden Altare Mar er der Gott, dem ich die Opfer brachte. Was frommte mir's, daß ich ihn überall Bermied - D ungludseliges Berbangnift! -In bes Batere Bugen fand ich ihn ja wieber. Mit Ernst befampft' ich endlich mein Gefabl: 36 that Gewalt mir an, ibn zu verfolgen. Stiefmütterliche Launen gab ich mir, Den allgu theuren Feind von mir zu bannen. Ich rubte nicht, bis er verwiesen ward; In ben Bater frarmt' ich ein mit ew'gem Dringen. Bis ich den Sohn and seinem Arm geriffen -3ch athmete nun wieder frei, Denone, In Unionld floffen meine ftillen Tage. Berichlossen blieb in tiefer Bruft mein Gram, Und unterwürfig meiner Gattinpflict Offeat' ich die Pfander unfrer Ungluddebe! Berlorne Mub'! D Tude bes Geschief! Mein Gatte bringt ibn felbft mir nach Erozene: 3ch muß ihn wiedersehn, ben ich verbannt,

Und nen entbrennt die nie erstickte Gluth. Kein heimlich schleichend Feuer ist es mehr; Mit voller Buth treibt mich der Venus Jorn. Ich schaudre selbst vor meiner Schuld zurück, Mein Leben hass ich und verdamme mich, Ich wollte schweigend zu den Todten gehn, Im tiesen Grabe meine Schuld verhehlen — Dein Flehn bezwang mich, ich gestand dir Alles, Und nicht bereuen will ich, daß ich's that, Benn du fortan mit ungerechtem Tadel Die Sterbende verschonst, mit eitler Müh' Mich nicht dem Leben wieder geben willst.

# Vierter Auftritt.

Phadra. Genone. Panope.

Panope.

Bern, Königin, erspart' ich bir ben Schmerg; Doch nothig ift's, bag bu bas Aergste wissest. Den Gatten raubte bir ber Tob. Dieß Unglud Ift tein Geheimniß mehr, als dir allein.

enone.

Panope, mas fagft bu?

Panope. Die Königin

Erfieht bed Gatten Bieberfehr vergebens. Gin Schiff, bas eben einlief, überbringt Deft hippolyt die Runde feines Tobes.

Phadra.

D himmel!

Danope.

Die neue Königswahl theilt schon Athen; Der Eine stimmt für beinen Sohn; ein Andrer Wagt es, den Landesordnungen zum Hohn, Sich für den Sohn der Fremden zu erklären. Aricia selbst, der Pallantiden Blut, Hat einen Anhang — dieß wollt' ich dir melben. Schon rüstet Hippolyt sich, abzureisen, Und Alles fürchtet, wenn er plöglich sich In dieser Gährung zeigt, er möchte leicht Die wankelmuth'gen Herzen an sich reißen.

Genug, Panope! Die Ronigin hat es Gehört, und wird die große Botichaft nugen.

(Panope geht ab.)

# Fünfter Auftritt.

Phadra. Benone.

Benone.

Gebieterin, ich brang nicht mehr in bich, Bu leben — Selbst entschlossen, dir zu folgen, Bestritt ich beinen tödtlichen Entschluß Richt länger — Dieser neue Schlag bes Ungluds Gebietet anders und verändert Alles. — Der König ist tobt, an seinen. Plat trittst du. Dem Sohn, den er dir läßt, bist du bich schuldig.

Dein Sobn ift Ronig ober Sflav, wie bu Lebft ober ftirbit. Berliert er auch noch bic. Ber foll den gang Berlaffenen befchuten? Drum lebe! - Aller Schuld bift bu jest lebig! Bemeine Somache nur ift's, mas bu fublit. Berriffen find mit Thefeus' Tod bie Bande. Die beine Liebe jum Berbrechen machten. Nicht mehr fo furchtbar ift bir hippolpt; Du tannft fortan ibn ohne Borwurf febn. Er glaubt fich jest von dir gehaßt, und ftellt Bielleicht fich an bie Svipe ber Emporer. Reiß ibn aus feinem Babn, fuch' ibn zu rabren! Sein Erbtheil ift bas gludliche Erozen: Dier ift er Ronig; beinem Cobn geboren Die ftolgen Mauern der Minervenstadt. Euch beiden drobt derfelbe Reind Befahr: Berbindet euch, Aricia zu befampfen! Dhadra.

Wohlan, ich gebe beinen Grunden nach; Wenn Leben möglich ift, so will ich leben, Wenn Liebe zu bem hulfberaubten Sohn Mir die verlorne Kraft kann wieder geben.

. .

# Bweiter Anfang.

# Erfter Auftritt.

Aricia. Ismene.

Aricia.

Er will mich feben? Hippolyt? Und hier? Er fucht mich und will Abschied von mir nehmen? Ift's mahr, Ismene? Täuschest du dich nicht? Ismene.

Das ist die erste Frucht von Theseus' Tod. Bald siehst du alle Herzen, die die Scheu Bor ihm entfernt hielt, dir entgegen sliegen. Aricia hat endlich ihr Geschick In ihrer Hand, und Alles wird ihr huld'gen.

Aricia.

So war' es feine unverbürgte Sage?
Ich ware frei und meines Feinds entledigt?
Is mene.

So ift's. Dir tampft bas Glud nicht mehr entgegen; Ehefens ift beinen Brübern nachgefolgt.

Aricia.

Beiß man, burch welch Gefchid er umgefommen?

Man spricht Unglaubliches von seinem Tob.
Das Meer, sagt man, verschlang den Ungetreuen,
Da er auss neue Weiberraub verübt,
Ja, ein Serücht verbreitet sich durche Land,
Er sep hinabgestiegen zu den Todten
Mit seinem Freund Pirithous, er habe
Die schwarzen User und den Styr gesehen,
Und sich den Schatten lebend dargestellt;
Doch teine Wiedersehr sep ihm geworden
Bom traur'gen Strand, den man nur Einmal sieht.

Aricia.

Ift's glaublich, daß ein Mensch, ein Sterblicher, Ins tiefe haus der Todten lebend dringe? Bas für ein Zauber denn zog ihn hinab An dieses allgefürchtete Gestade?

Ismene.

Thefeus ist tobt, Gebieterin! Du bist's Aucin, die daran zweifelt. Den Berlust Befeufzt Athen. Erdzene hat bereits Den Hippolyt als Herrscher schon erkannt. Phabra, voll Angst für ihren Sohn, halt Rath Hier im Palast mit ben bestürzten Freunden.

Aricia.

Und glaubst bu wohl, daß hippolyt an mir Großmuth'ger werbe handeln, als sein Bater? Daß er die Anechtschaft mir erleichtern werde, Bon meinem Loos gerührt?

Ismene. Ich glaub' es, Fürstin. Aricia.

Den stolzen Jungling, tennst bu ihn auch wohl? Und schmeichelst bir, er werbe mich beklagen, Und ein Geschlecht, bas er verachtet, ehren In mir allein? Du siehst, wie er mich meibet.

Man fpricht von seinem Stolze viel; doch hab' ich Den Stolzen gegenüber dir gesehn.
Sein Ruf, gesteh' ich, schärfte meine Neugier.
Doch schien er mir, als ich ihn wirklich sah,
Dem Ruf nicht zuzusagen. Sichtbar war's,
Wie er bei deinem Anblick sich verwirrte,
Wie er umsonst die Augen niederschlug,
Die zärtlich schmachtend an den beinen hingen.
Gesteht sein Stolz nicht ein, daß er dich liebe,
Sein Auge spricht's, wenn es sein Mund nicht sagt.

D Freundin, wie begierig lauscht mein Herz Der holden Rebe, die vielleicht mich täuscht! Dieß Herz, du kennst es, stets von Gram genährt Und Thränen, einem grausamen Geschick Jum Raub dahingegeben, sollt' es sich Der Liebe eitle Schmerzen noch erträumen? Die Leste bin ich übrig von dem Blut Des hohen Königs, den die Erde zeugte, Und ich allein entrann der Kriegeswuth. Sechs Brüder sah ich in der Bluthe fallen, Die Hoffnung meines fürstlichen Geschlechts. Das Schwert vertilgte alle, und die Erde

Erant ungern ihrer Entelfohne Blut. Du weißt, welch ftreng Gefet ber Griechen Gobnen Seit jener Beit verwehrt, um mich au merben. Dan fürchtet, daß der Schwester Rachegeift Der Bruder Afde neu beleben möchte. Doch weißt bu auch, wie diefes freie herz Die feige Borfict ber Evrannenfurcht Berachtete. Der Liebe Reindin ftete, Buft' ich dem Ronig Dant für eine Strenge. Die meinem eignen Stola au Sulfe tam. - Da batt' ich feinen Sohn noch nicht gefebn! Mein, dente nicht, daß feine Wohlgestalt Mein leicht betrognes Aug' verführt, ber Reig, Der ihn umgibt, den Jeder an ihm preiset, Die Gaben einer gutigen Ratur. Die er verschmäht und nicht zu fennen scheint. Gang andre herrlichere Gaben lieb' ich, Shab' ich in ihm! - Die boben Tugenden Des Baters, aber frei von feinen Schwächen, Den ebeln Stolz ber großen Geele lieb' ich, Der unter Amore Macht fich nie gebeugt. Ger Phadra ftolz auf ihred Thefeus Liebe: Mir g'nugt bie leichte Ehre nicht, ein Berg Ru feffeln, welches Taufende gewannen. Den Muth zu brechen, welchen nichts gebeugt, Ein Berg ju rühren, welches nie gefühlt, Den ftolgen Mann als Siegerin zu feffeln, Der nicht begreift, wie ihm geschieht, umfonst Sich einem Joch entwindet, das er liebt, Das lockt mich an und reist mich. Mindern Rubm Braucht' es, den großen hercules ju rubren

Als Sippolpt — Wiel ofter war ber helb Besiegt und leichtern Kampses überwunden. Doch ach! wie beg' ich solchen eiteln Sinn! Bu sehr nur, fürcht' ich, widersteht man mir, Und balb vielleicht siehst du mich, tief gebeugt, Den Stolz beweinen, ben ich jest bewundre. Er sollte lieben! hippolyt! Ich hatte Sein herz zu rühren —

Ismene. Sor' ibn felbft! Er fommt!

# Zweiter Auftritt.

Aricia. Ismene. Hippolyt.

Sippolpt.

Ch' ich von dannen gehe, Königin, Künd' ich das Loos dir an, das dich erwartet. Mein Vater starb. Ach nur zu wahr erklärte sich Mein ahnend herz sein langes Außenbleiben. Den edeln Kämpfer konnte nur der Tod So lange Zeit dem Aug' der Welt verbergen. Die Götter endlich haben über ihn Entschieden, den Gefährten und den Freund, Den Wassensteund des herrlichen Alcid. Dein haß, ich darf es hoffen, Königin, Auch gegen Feindes Tugenden gerecht, Gönnt ihm den Nachruhm gern, den er verdient. Eins tröstet mich in meinem tiesen Leid, Ich kann dich einem harten Joch entreißen; Den schweren Bann, der auf dir lag, vernicht' ich; Du kannst fortan frei schalten mit dir selbst; Und in Trözen, das mir zum Loos gefallen, Auf mich ererbt von Pittheus, meinem Ahn, Das mich bereits als König anerkannt, Lass ich dich frei — und freier noch als mich.

Aricia

herr, mag'ge diesen Edelmuth, der mich Beschämt! Mehr, als du bentst, erschwerst du mir Die Fesseln, die du von mir nimmst, wenn du Go große Gunst an der Gefangnen übst.

Sippolnt.

Athen ist noch im Streit, wer herrschen foll; Es spricht von bir, nennt mich, und Ohadra's Sohnl

Bon mir?

Sippolnt.

Ich weiß nud will mir's nicht verbergen, Daß mir ein stolz Geset entgegensteht. Die fremde Mutter wird mir vorgeworsen; Doch hatt' ich meinen Bruder nur zum Gegner, Nicht wehren sollte mir's ein grillenhaft Geset, mein gutes Anrecht zu behaupten. Ein höheres Necht erkenn' ich über mir: Dir tret' ich ab, vielmehr ich geb' dir wieder Den Thron, den deine Water von Erechtheus, Der Erde Sohn, dem Machtigen, ererbt. Er kam auf Aegeus durch der Kindschaft Necht; Athen, durch meinen Water groß gemacht, Erkannte freudig diesen held zum König, Und in Vergessenheit sant dein Geschlecht.

Athen ruft bich in feine Mauern wieber: Benug erlitt es von bem langen Streit: Benug binabgetrunten bat die Erde Des ebeln Blutes, bas aus ihr entiprang. Mein Antheil ift Erozene; Rreta bietet Dem Sobn ber Dbabra reichlichen Erfat: Dir bleibt Athen! 3ch geh' jest, um für bich Die noch getheilten Stimmen ju vereinen.

Aricia.

Erstaunt, beschämt von Allem, was ich bore, Befürcht' ich fast, ich fürchte, bag ich traume. Bach' ich und ift dieß Alles Birflichfeit? Berr, welche Gottheit gab bir's in die Seele? Wie wahr rühmt dich der Ruf durch alle Welt! Die weit noch überflügelt ihn die Wahrheit! Bu meiner Gunft willft du dich felbft berauben? War es nicht schon genug, mich nicht zu haffen? Sippolpt.

3d, Konigin, bich haffen! Bas man auch Bon meinem Stolz verbreitet, glaubt man benn, Daß eine Tigermutter mich geboren ? Und welche Wildheit mar's, welch eingewurzelt Berftodter Sag, ben nicht bein Anblid gabmte! Ronnt' ich dem bolden Bauber widerstehn?

Aricia (unterbricht ibn).

Bas fagit bu, Berr?

Bippolpt.

36 bin ju weit gegangen. Bu machtig wird es mir - Und weil ich benn Mein langes Schweigen brach, fo will ich enden -Co magft du ein Gebeimnis denn vernehmen,

Das biefe Bruft nicht mehr verschließen fann. - Ja, Konigin, bu fiebst mich por bir fteben. Ein warnend Beisviel tief gefallnen Stolzes. Ich, ber ber Liebe tropia miderstand. Der ihren Opfern graufam Sohn gesprochen, Und wenn die Andern fampften mit dem Sturm, Stete von bem Ufer hoffte gugufebn, Durch eine ftarf're Macht mir felbst entriffen, Erfahr' auch ich nun das gemeine Loos. Ein Augenblick bezwang mein fühnes Berg: Die freie ftolze Seele, fie empfindet. Seche Monde trag' ich icon, gequalt, gerriffen Bon Scham und Schmert, ben Dfeil in meinem Bergen. Umfonst befämpf' ich bich, befampf' ich mich; Dich flieb' ich, mo bu bift: bich find' ich, mo bu feblit: Dein Bild folgt mir ins Innerste ber Balber; Das Licht bes Tages und die ftille Nacht Muß mir die Reize beines Bilbes malen. Ad, Alles unterwirft mich bir, wie auch Das ftolge Berg dir widerstand - 3ch fuche Mich felbft, und finde mich nicht mehr. Bur Laft Ift mir mein Dfeil, mein Burffpieg und mein Bagen; Bergeffen gang bab' ich die Runft Reptuns; Mit meinen Seufzern nur erfull' ich jest Der Balber Stille; meine muf'gen Roffe Bergeffen ibred Rubrers Ruf.

(Rach einer Paufe.)

Wielleicht.

Schämst du bich beines Berts, ba dn mich borft, Und bich beleibigt meine wilbe Liebe? In welcher rauben Sprache biet' ich auch Mein herz bir an! Wie wenig wurdig ift Der robe Stlave folder iconen Banbe! Doch eben barum nimm ihn gutig auf! Ein neu Gefühl, ein frembes, fprech' ich aus, Und fprech' ich's übel, bente, Königin, Daß bu bie Erste bift, bie mich's gelehrt.

### Dritter Auftritt.

Aricia. Ismene. Sippolyt. Cheramen.

Cheramen.

Die Konigin naht fic, herr! 3ch eilt' ihr vor; Sie fucht bich.

Sippolpt.

Mich?

Cheramen.

Ich weiß nicht, was fie will. Doch eben jest hat fie nach bir gefendet; Phadra will mit bir fprechen, eh' du gehft. Hippolyt.

Phabra! Bas foll ich ihr? was fann fie wollen?
Aricia.

herr, nicht verfagen kannst bu ihr die Gunst; Wie fehr sie beine Feindin auch, du bist Ein wenig Mitleid ihren Thranen schuldig.

Du aber gehft! Du gehft — und ich foll gehen! Und ohne daß ich weiß, ob du dieß herz — Ob meine tubne Liebe dich beleidigt? — Aricia.

Seh', beinen ebeln Borfas auszuführen! Erringe mir den Thron Athens! Ich nehme Aus beinen handen jegliches Gefchent; Doch diefer Thron, wie herrlich auch, er ist Mir nicht die theuerste von beinen Gaben! (Gest ab mit Ismenen.)

### Bierter Auftritt.

Bippolnt. Theramen.

Sippslyt.

Freund, ist nun Alles — doch die Königin naht!

(Phatra zeigt fich im hintergrunde mit Denonen.)

Last Alles sich zur Abfahrt fertig halten!

Sib die Signale! Eile! Romm zurud

So schnell als möglich und erlöse mich

Bon einem widerwärtigen Gespräch!

(Theramen geht ab.)

# Fünfter Auftritt.

#### Sippolnt. Phadra. Genone.

Phabra

(noch in der Tiefe bes Theaters).

Er ift's, Denone — All' mein Blut tritt mir Ans herz zurud — Vergessen hab' ich Alles, Was ich ihm sagen will, da ich ihn sehe.

Bedenke beinen Sohn, ber auf dich hofft. Phadra (voriretend, ju Sippolit).

Man fagt, o herr, bu willst uns schnell verlassen. Ich komme, meine Khränen mit den deinen Bu mischen; ich komme, meines Sohnes wegen Dir meine bangen Sorgen zu gestehn.
Mein Sohn hat keinen Water mehr, und nah' Rudt schon der Kag, der ihm die Mutter randt. Bon tausend Feinden seh' ich ihn bedroht. Derr, du allein kannst seine Kindheit schüßen; Doch ein geheimer Vorwurf qualt mein herz. Ich zittre, daß ich selbst dein herz verhärtet; Ich zittre, herr, daß dein gerechter Jorn Un ihm die Schuld der Mutter möchte strafen.

Sippolyt. 3ch bente nicht fo niedrig, Rönigin.

y, swaga. **B**bādra.

Wenn du mich haftest, herr, ich mußt' es dulben. Du fabest mich entbrannt auf dein Berderben; In meinem Bergen fonutest du nicht lesen.

Seschäftig war ich, beinen haß zu reizen; Dich tonnt ich nirgends dulben, wo ich war; Seheim und offen wirft' ich dir entgegen; Nicht ruht' ich, bis uns Meere selbst geschieden. Selbst deinen Namen vor mir auszusprechen, Berbot ich durch ein eigenes Geseh.
Und dennoch — wenn an der Beleidigung Sich Nache mißt, wenn haß nur haß erwirdt, War nie ein Beib noch deines Mitleids werther, Und teines minder deines hasses werth.

Sippolpt.

Es eifert jede Mutter für ihr Kind; Dem Sohn der Fremden kann fie schwer vergeben. Ich weiß das Ales, Königin. War doch Der Argwohn stets der zweiten Che Frucht! Von jeder andern hatt' ich gleichen Haß, Vielleicht noch mehr Mißhandlungen erfahren.

Phabra.

Ad, Herr! wie fehr nahm mich der Himmel ans Bon diefer allgemeinen Sinnesart! Wie ein gang Andres ist's, was in mir tobet! Sinvolpt.

Last, Königin, dich teine Sorge qualen! Noch lebt vielleicht dein Gatte, und der himmel Schenkt unsern Thränen seine Wiederkehr. Beschütt ihn doch der mächtige Neptun; Ju solchem helser fieht man nicht vergebens.

Phadra.

herr, zweimal fieht tein Menich die Todesufer. Thefens hat fie gefehn; brum hoffe nicht, Dag ihn ein Gott uns wieder ichenten werde; Der large Styr gibt seinen Raub nicht her.

— Tobt war' er? Nein, er ist nicht tobt! Er lebt In dir! Noch immer glaub' ich ihn vor Angen Ju sehn! Ich spreche ja mit ihm! Mein herz — Ach, ich vergesse mich! herr, wider Willen Reist mich der Wahnsinn fort —

Sippolpt.

36 feh' erftaunt

Die wunderbare Wirkung deiner Liebe. Thefeus, obgleich im tiefen Grabe, lebt Bor beinen Augen! Bon der Leidenschaft Bu ihm ift beine Seele ganz entzündet.

Bhabra.

Ja, Berr, ich ichmachte, brenne für ben Thefeus. 3ch liebe Thefeus, aber jenen nicht, Die ibn der schwarze Acheron gefebn, Den flatterhaften Bubler aller Beiber, Den Krauenrauber, ber binunterstieg, Des Schattenkönige Bette zu entebren. 36 feb' ibn treu, ich feb' ibn ftola, ja felbit Ein wenig ichen - 3ch feb' ibn jung und fcon Und reizend alle Bergen fich gewinnen. Bie man die Gotter bildet, fo wie ich - Dich sebe! Deinen gangen Anftand batt' er, Dein Muge, beine Sprache felbit! Go farbte Die eble Rothe feine Belbenmangen. Als er nach Kreta tam, die Tochter Minos' Mit Lieb' entzündete - Wo marft bu da? Bie fonnt' er obne Sippolpt die beften, Die erften Selben Griechenlands versammeln? D bağ bu, bamald noch ju garten Alters,

Nicht in dem Schiff mit warft, das ihn gebrackt. Den Minotaurus hättest du getödtet, Eroh allen Arümmen seines Labprinths. Dir hätte meine Schwester jenen Faden Gereicht, um aus dem Irrgang dich zu führen. O nein, nein, ich kam ihr darin zuvor! Mir hätt's zuerst die Liebe eingegeben, Ich, Herr, und keine Andre zeigte dir Den Psad des Labprinths. Wie hätt' ich nicht Für dieses liebe Haupt gewacht! Ein Faden War der besorgten Liebe nicht genug; Gesahr und Noth hätt' ich mit dir getheilt; Ich selbst, ich wäre vor dir hergezogen; Ins Labprinth stieg ich hinab mir dir, Mit dir war ich gerettet oder verloren.

Sippolyt.

Bas bor' ich, Gotter! Die? Bergiffest bu, Daß Thefeus bein Gemahl, bag er mein Bater — Mhabre.

Wie tannst bu fagen, daß ich das vergaß? Bewahrt' ich meine Ehre benn so wenig? Sinnolnt.

Berzeihung, Königin. Schamroth gesteh' ich, Daß ich unschuld'ge Worte falich gebeutet. Richt langer halt' ich beinen Anblid aus.

(Will geben.)

Phadra.

Graufamer, du verstandst mich nur zu gut. Genug sagt' ich, die Augen dir zu öffnen. So sep es benn! So lerne Phadra tennen Und ihre ganze Naserei! Ich liebe. Schillere fammtl. Werte, VII.

und bente ja nicht, bag ich dies Gefühl Bor mir entiduld'ge und mir felbit vergebe. Daß ich mit feiger Schonung gegen mich Das Gift genährt, bas mid mabnfinnig macht. Dem gangen Born ber Simmlischen ein Biel. Saff ich mich felbit noch mehr, als bu mich baffeft. Bu Beugen beg ruf ich bie Gotter an, Sie, die das Reuer in meiner Bruft entzanbet, Das all' den Weinen fo verderblich mar, Die fich ein graufam Spiel bamit gemacht, Das fdmade Berg ber Sterblichen au verführen. -Ruf' bas Bergangne bir jurud! Dich flieben War mir zu wenig. 3ch verbannte bich! Behaffig, graufam wollt' ich bir ericeinen: Dir besto mehr zu widerstebn, marb ich Um beinen Saß - Bas frommte mir's! Du bafteft Mich besto mehr, ich - liebte bich nicht minber. Und neue Reize nur gab bir bein Unglud. In Gluth, in Thranen hab' ich mich verzehrt; Dies zeigte bir ein einz'ger Blid auf mich, Benn du den einz'gen Blid nur wollteft magen. - Bas folleich fagen? Dies Geständniß felbit, Das schimpfliche, beneft bu, ich that's mit Billen? Die Gorge trieb mich ber für meinen Gobn: Rur ibn wollt' ich bein Berg erflebn - Umfonft! In meiner Liebe einzigem Gefühl Ronnt' ich von nichts dir reden als dir felbit. Auf, rache bich und ftrafe Diefe Rlamme, Die bir ein Grau'l ift! Reinige, befreie, Des helben werth, der dir das Leben gab, Von einem fcmargen Ungebeu'r bie Erbe!

Des Thesens Wittwe glubt für hippolyt!
Rein, laß sie beiner Nache nicht entrinnen.
Hier treffe beine Hand, hier ist mein herz!
Boll Ungeduld, ben Frevel abzubüßen,
Schlägt es, ich fühl' es, beinem Arm entgegen.
Eriff! Ober bin ich beines Streichs nicht werth,
Mißgonnt bein Haß mir diesen sußen Tod,
Entehret beine Hand so schment,
Leih mir bein Schwert, wenn du den Arm nicht willst.
Gib! (Entreißt ihm bas Schwert.)

#### Denonte.

Königin, was machft du? Große Götter! Man tommt. D flieb ben Blid verhafter Zeugen! Komm, folge mir und rette bich vor Schmach! (Sie führt Phäbra ak.)

# Sechster Auftritt.

Bippolyt. Theramen.

Cheramen.

Flieht dort nicht Phidra ober wird vielmehr Bewaltsam fortgezogen? — herr, was fest Dich so in Wallung? — Ich feb' dich ohne Schwert, 'Bleich, voll Entsehen —

Sippolyt. Fliehn wir, Theramen! Qu siehst mich in dem außersten Erstaunen, Ich tann mich selbst nicht ohne Grauen febn. Phabra — Doch, große Götter! Rein! Das Gräßliche beded' ein ewig Schweigen! Cheramen.

Billst bu von bannen, bas Schiff ift fegelfertig; Doch, herr, Athen hat sich bereits erklart. Man hat bas Bolt nach Zünften stimmen laffen; Dein Bruder hat die Stimmen; Phadra siegt! (Sipposipt macht eine Bewegung bes Erfaunens.)

Ein Herold tommt so eben von Athen, Der ihr den Schluß bes Bolfes überbringt. Ihr Sohn ist König.

Sippolyt.
Phabra! Grofe Götter!
Ihr tennt fie! Ift's ber Lohn fur ihre Eugend?
Cheramen.

Indes ichleicht ein Gerucht umber, ber Ronig Gep noch am Leben. Man will ihn in Epirus Gesehen haben — Aber hab' ich ihn nicht dort Erfragt, und weiß ich nicht zu gut —

Thut nichts.

Man muß auf Alles horen, nichts verfaumen, Und forfchen nach ber Quelle des Gerüchts. Berbient es nicht, daß wir die Fahrt einstellen, So gehen wir, was es auch toften mag, Der Würdigsten das Scepter zuzuwenden!

# Dritter Aufzug.

### Erster Auftritt.

Phadra und Benone.

· Phadra.

Sinmeg, binmeg! Bu Andern wendet euch Dit biefen Ehren, die man auf mich bauft! Ungludliche, wie fannft bu in mich bringen, Daß ich mich zeige? D verbirg mich vielmehr! Mo, nur zu offen hab' ich mich gezeigt, Mein rafend Bunichen magt' ich fund zu geben. 3ch hab' gefagt, mas man nie horen follte! - Die horcht' er auf! Wie lange wußt' er nicht Musweichend meiner Rede zu entschlüpfen! Wie fann er nur auf fonelle Klucht, und wie Bermebrte fein Errothen meine Scham! D warum bieltst bu meinen Arm gurud! Als ich fein Schwert auf meinen Bufen gudte, Erblagt' er nur für mich? Entrig er mir's? Genug, bag meine Sand baran gerührt; Ein Grauel mar's in feinem Mug', es mar Befdandet, und entebrte feine Sande!

Denone.

So beinem eiteln Jammer ewig nur Dahingegeben, nahrst du beine Gluth, Die du erstiden solltest. War's nicht besser, Richt wurdiger des Bluts, das in dir sließt, Dein Herz in edlern Gorgen zu zerstreuen, Den Undankbaren, der dich haßt, zu sliehn, Ju herrschen und das Scepter zu ergreisen!

Ich herrschen, ich ein Reich mir unterwerfen, Und bin nicht Meister meiner felbst, und bin Nicht mächtig meiner Sinne mehr! Ich herrschen, Die einer schimpflichen Gewalt erliegt, Die stirbt!

Denone,

So flieh!

Phadra. Ich fann ihn nicht verlaffen. Genone.

Ihn nicht verlaffen und verbanntest ihn! Phädra.

Es ist zu spat; er weiß nun meine Liebe. Die Granze teuscher Scham ist überschritten, Das schimpsliche Gestandniß ist gethan, Hoffnung schlich wider Willen in mein Herz. Und riefst du selbst nicht meine stiehende Seele Mit schmeichelhaftem Trostedwort zurud? Du zeigtest mir verdect, ich tonnt' ihn lieben.

Dich zu erhalten, ach! was hatt' ich nicht, Unschuldig oder sträflich, mir erlaubt!

Doch wenn bu je Beleibigung empfandst, Kannst bu vergessen, wie ber Stolze bich Berachtete! Wie grausam höhnend er Dich nur nicht gar ihm ließ zu Füßen fallen! Wie machte biefer Stolz ihn mir verhaßt! D bag bu ihn nicht fahst mit meinen Augen!

Denone, diesen Stolz kann er verlieren; Wild ist er wie der Wald, der ihn erzog; Er hört, and rauhe Jagdwert nur gewohnt, Zum Erstenmale jest von Liebe reden; Er schwieg wohl gar and tleberraschung nur, Und Unrecht thun wir ihm mit unsern Klagen.

. Bebent', daß eine Scothin ihn gebar. Bbadra.

Obgleich fie Scothin mar, fie liebte doch. Oenone.

Er haft, du weißt es, unfer gang Gefchlecht. Phatra.

So werd' ich keiner Andern aufgeopfert.

— Bur Unzeit kommen alle beine Gründe, Silf meiner Leibenschaft, nicht meiner Tugend!
Der Liebe widersteht fein Herz. Last fehn,
Ob wir's bei einer andern Schwäche fassen!
Die Herrschaft lock' ihn, wie mir schien; es zog
Ihn nach Athen; er konnt es nicht verbergen.
Die Schnäbel seiner Schiffe waren schon
Herumgekehrt, und alle Segel stogen.
Seh, schmeichle seiner Ehrbegier, Denone,
Mit einer Krone Glanz — Er winde sich

Das Diadem um seine Stirne! Mein Sep nur der Auhm, daß ich's ihm umgebunden! Behanpten kann ich meine Macht doch nicht; Nehm' er sie hin, er lehre meinen Sohn Die Herrscherkunst und sep ihm skatt des Vaters! Mutter und Sohn geb' ich in seine Macht. Seh, lass nichts unversucht, ihn zu bewegen! Dich wird er hören, wenn er mich nicht hört. Dring' in ihn, seusze, weine, schildre mich Als eine Sterbende, o schäme dich Auch selbst der Flehensworte nicht! Was du Sut sindest, sich bekenne mich zu Allem. Auf dir ruht meine lehte Hossinung. Seh!

(Denone geht ab.)

# Zweiter Auftritt.

Phadra (allein).

Du fiehft, in welche Liefen ich gefallen, Furchtbare Benus, unversihnliche! Bin ich genug gesunken? Weiter kann Dein Grimm nicht gehn; vollkommen ist bein Sieg; Getroffen haben alle beine Pfeile. Grausame, willst du deinen Ruhm vermehren, Such' einen Feind, ber mehr dir widerstrebt. Dich fliehet Hippolyt, er spricht dir Hohn, Und nie hat er ein Knie vor dir gebeugt; Dein Name schon entweiht sein stolzes Ohr. Rache bich, Gottin! rache mich! Er liebe!
— Doch was ift bad? Du icon gurud, Denone?
Man verabichent mich, man will bich gar nicht horen.

### Dritter Auftritt.

Phadra. Wenone.

Genone.

Erstiden mußt du jeglichen Gebanken An beine Liebe jest, Gebieterin!
Sep wieder ganz du selbst! Rus deine Tugend Burud! Der König, den man todt geglaubt, Er wird sogleich vor deinen Augen stehn. Thescus ist angelangt! Theseus ist hier! Entgegen stürzt ihm alles Volk — Ich ging, Wie du befahlst, den hippolyt zu suchen, Alls tausend Stimmen plöslich himmelan — Whädra.

Mein Gatte lebt, Denone! Mir genug!
- Ich habe eine Leibenschaft gestanben,
Die ihn beschimpft. Er lebt. Es braucht nichts weiter.

Wie, Königin?

Phadra.

Ich fagte bir's vorher, Du aber hörtest nicht; mit beinen Thränen Besiegtest du mein richtiges Gefühl. Noch heute früh starb ich der Thränen werth; Ich folgte beinem Rath, und ehrlos sterb' ich. Benone.

Du ftirbft?

Dhabra.

Ibr Götter! Bas bab' ich getban! Mein Gemabl wird tommen und fein Gobn mit ibm. 36 werd' ibn febn, wie er ins Ang' mich fast, Der furchtbare Bertraute meiner Sould, Bie er drauf Achtung gibt, mit welcher Stirn 36 feinen Bater zu empfangen mage! Das Berg von Seufgern ichmer, die er verachtet, Das Ang' von Thranen feucht, die er verschmabt! und glaubst du mobl, er, so voll gartgefühl. So ciferinotia auf bes Batere Chre -Er werde meiner fconen? ben Berrath Mu feinem Bater, feinem Ronig, bulben ? Bird er auch feinem Abicheu gegen mich Bebieten tonnen? Ja, und fdwieg' er auch! Denone, ich weiß meine Sould, und nicht Die Rede bin ich, die, fich im Berbrechen In faufte Rub' einwiegend, aller Scham Mit eb'rner Stirne, nie errotbenb, trobte. Dein Unrecht fenn' ich, ce ftebt gang por mir. Soon feb' ich biefe Mauern, biefe Bogen Sprace befommen, und, mich anzuflagen Bereit, bes Gatten Anfunft nur erwarten, Aurdthared Bengniß gegen mich zu geben! - Rein, laft mich fterben! Diefen Schrechiffen Entziebe mich ber Ted - er foredt mich nicht! Did foredt der Rame nur, den ich verlaffe, Ein graflid Erbtheil meinen armen Rinbern! Die Abfunit von dem Bend erhebt ibr Berg:

Der Mutter Sould wird fower auf ihnen laften. Denone, mit Entfegen bent' ich ed: Errotben werben fie, wenn man mich nennt, Und magen's nicht, die Augen aufzuschlagen.

Benone.

Das wird gewiß geschehen; zweifle nicht! D mabrlich, nie war eine Kurcht gerechter. Doch warum willft bu fie ber Schmach bloß ftellen ? Marum bich felbit antlagen? - 21ch. es ift Um und geschehen! Dhadra, bor' ich fagen, Befennt fich ichuldig! Phabra tragt ihn nicht Den furchtbar'n Unblick bes verrathnen Gatten. Bie gludlich ift bein Reind, daß bu ihm felbit Bewonnen gibft auf Roften beines Lebens! Bas werd' ich ibm antworten, wenn er nun Als Rlager auftritt? Ach, ich muß verstummen! Er aber wird fich feines gräfilichen Triumphs mit Uebermuth erfreu'n, und Jedem, Der's boren will, von beiner Schmach ergablen. Ch' dieß geschiebt, gerschmettre mich ber Blig! - Sag' mir die Bahrheit! Ift er bir noch theuer? Mit welchem Auge fiehft du jest den Stolzen? Dbadra.

Ein Ungeheu'r ift er in meinen Augen. Denone.

Barum ben leichten Sieg ibm alfo laffen ? Du fürchtest ibn - So mag' es, ihn querft Der Schuld, bie er bir pormirft, anzuklagen. Ber fann dich Lugen ftrafen ? Alles verdammt ibn. Sein Schwert , jum Glud in beiner Sand gelaffen , Dein jeb'ger Schreden, dein bieber'ger Gram,

Phabra — Doch, große Götter! Rein! Das Gräßliche beded' ein ewig Schweigen! Eheramen.

Wilst bu von bannen, das Schiff ist fegelfertig; Doch, herr, Athen hat sich bereits erklart. Man hat das Bolt nach Zünften stimmen laffen; Dein Bruder hat die Stimmen; Phabra siegt!

(Sippost macht eine Bewegung bes Erfagnens.)

Ein Herold kommt so eben von Athen, Der ihr den Schluß des Bolkes überbringt. Ihr Sohn ift König.

Aippolyt.
Phábra! Grofe Götter!
Ihr fennt sie! Ift's ber Lohn für ihre Eugend?
Cheramen.

Indes schleicht ein Gerücht umber, ber König Gep noch am Leben. Man will ihn in Epirus Gesehen haben — Aber hab' ich ihn nicht bort Erfragt, und weiß ich nicht zu gut — Aippolyt.

Thut nichts.

Man muß auf Alles hören, nichts verfaumen, Und forschen nach der Quelle des Gerüchts. Berdient es nicht, daß wir die Fahrt einstellen, So gehen wir, was es auch tosten mag, Der Wurdigsten das Scepter juguwenden!

# Dritter Aufzug.

# Erster Auftritt.

Phadra und Wenone.

· Phadra.

Sinmeg, binmeg! Bu Andern wendet euch Mit biefen Ehren, die man auf mich bauft! Ungludliche, wie tannft bu in mich bringen, Daß ich mich zeige? D verbirg mich vielmehr! Ach, nur ju offen bab' ich mich gezeigt, Mein rafend Bunichen wagt' ich fund zu geben, 3ch hab' gefagt, was man nie horen follte! - Bie bordt' er auf! Bie lange mußt' er nicht Ausweichend meiner Rede zu entschlüpfen! Wie fann er nur auf fonelle Klucht, und wie Bermehrte fein Errothen meine Scham! D warum bieltft bu meinen Arm gurud! Als ich fein Schwert auf meinen Bufen gudte, Erblagt' er nur für mich? Entrig er mir's? Benug, bag meine Sand baran gerührt; Ein Grauel mar's in feinem Aug', es mar Befdandet, und entebrte feine Sande!

Benone.

So beinem eiteln Jammer ewig nur Dahingegeben, nahrst du beine Gluth, Die du erstiden solltest. War's nicht besser, Richt würdiger des Bluts, das in dir stiest, Dein Herz in edlern Sorgen zu zerstrenen, Den Undankbaren, der dich haßt, zu siehn, zu herrschen und das Scepter zu ergreisen!

Ich herrschen, ich ein Reich mir unterwerfen, Und bin nicht Meister meiner selbst, und bin Richt mächtig meiner Sinne mehr! Ich herrschen, Die einer schimpflichen Gewalt erliegt, Die firbt!

Denone.

So flieh!

Phadra. Ich fann ihn nicht verlaffen. Benone.

Ihn nicht verlaffen und verbanntest ihn! Phäbra.

Es ist zu spat; er weiß nun meine Liebe. Die Granze teuscher Scham ist überschritten, Das schimpfliche Sestandniß ist gethan, Hoffnung schlich wider Willen in mein Herz. Und riefst du selbst nicht meine sliehende Seele Mit schmeichelhaftem Trosteswort zurud? Du zeigtest mir verdectt, ich tonnt' ihn lieben.

Dich zu erhalten, ach! was hatt' ich nicht, Unfdulbig ober ftraflich, mir erlaubt!

Doch wenn du je Beleibigung empfandst, Kannst du vergeffen, wie der Stolze dich Berachtete! Wie grausam höhnend er Dich nur nicht gar ihm ließ zu Füßen fallen! Wie machte dieser Stolz ihn mir verhaßt! D daß du ihn nicht fahst mit meinen Augen! Phädra.

Denone, diesen Stolz kann er verlieren; Wild ist er wie der Wald, der ihn erzog; Er hört, and rauhe Jagdwert nur gewohnt, Zum Erstenmale jeht von Liebe reden; Er schwieg wohl gar and Ueberraschung nur, Und Unrecht thun wir ihm mit unsern Rlagen.

Senone.

Bedent', daß eine Scothin ihn gebar. Vbabra.

Obgleich fie Scothin war, fie liebte doch. Benone.

Er haft, du weißt es, unfer gang Gefchlecht. Phabra.

So werd' ich teiner Andern aufgeopfert.

— Bur Unzeit fommen alle beine Gründe, Silf meiner Leibenschaft, nicht meiner Tugend! Der Liebe widersteht sein Herz. Last sehn, Db wir's bei einer andern Schwäche fassen! Die Herrschaft lodt' ihn, wie mir schien; es zog Ihn nach Athen; er konnt es nicht verbergen. Die Schnäbel seiner Schiffe waren schon Herumgekehrt, und alle Segel stogen.

Seh, schmeichle seiner Ehrbegier, Denone, Mit einer Krone Glanz — Er winde sich

Das Diadem um seine Stirne! Mein Sep nur der Auhm, daß ich's ihm umgebunden! Behaupten kann ich meine Macht doch nicht; Nehm' er sie hin, er lehre meinen Sohn Die Herrschertunst und sep ihm katt des Vaters! Mutter und Sohn geb' ich in seine Macht. Geh, lass nichts unversucht, ihn zu bewegen! Dich wird er hören, wenn er mich nicht hört. Oring' in ihn, seusze, weine, schildre mich Als eine Sterbende, o schäme dich Auch selbst der Flehensworte nicht! Was du Sut sindest, ich bekenne mich zu Allem. Auf dir ruht meine lehte Hossinung. Geh!

(Denone gebt ab.)

# Zweiter Auftritt.

Phadra (allein).

Du siehst, in welche Liefen ich gefallen, Furchtbare Benus, unversohnliche! Bin ich genug gesunten? Weiter kann Dein Grimm nicht gehn; vollommen ist dein Sieg; Getroffen haben alle beine Pfeile. Grausame, willt du beinen Ruhm vermehren, Such' einen Feind, der mehr dir widerstrebt. Dich sliehet hippolyt, er spricht dir hohn, Und nie hat er ein Anie vor dir gebeugt; Dein Name schon entweibt sein stolzes Ohr. Rache bich, Gottin! rache mich! Er liebe!
— Doch was ift bas? Du icon gurud, Denone?
Dan verabicheut mich, man will bich gar nicht horen.

# Dritter Auftritt.

Phadra. Genone.

Denone.

Erstiden mußt du jeglichen Gedanken An deine Liebe jest, Gebieterin!
Sep wieder ganz du selbst! Rus deine Eugend Burüd! Der König, den man todt geglaubt, Er wird sogleich vor deinen Augen stehn. Thescus ist angelangt! Theseus ist hier! Entgegen stürzt ihm alles Voll — Ich ging, Wie du befahlst, den Hippolyt zu suchen, Alls tausend Stimmen plöslich himmelan — Vhädra.

Mein Gatte lebt, Denone! Mir genug!

- 3ch habe eine Leibenschaft gestanben,
Die ihn beschimpft. Er lebt. Es braucht nichts weiter.

Bie, Königin ?

Phadra.
Ich fagte bir's vorher,
Du aber hörtest nicht; mit beinen Thranen
Besiegtest du mein richtiges Gefühl.
Noch heute früh starb ich der Thranen werth;
Ich folgte beinem Rath, und ehrlos sterb' ich.

Benone.

Du ftirbft?

Dbabra.

Ihr Gotter! Bas bab' ich gethan! Dein Gemabl wird tommen und fein Gobn mit ibm. Ich werd' ibn febn, wie er ins Aug' mich faft. Der furchtbare Bertraute meiner Schuld, Bie er drauf Achtung gibt, mit welcher Stirn Ich feinen Bater zu empfangen mage! Das Berg von Seufgern ichwer, die er verachtet, Das Aug' von Thranen feucht, die er verschmabt! und glaubst bu mobl, er, so voll Bartgefühl, So eifersuchtig auf bes Baters Chre -Er werde meiner ichonen? ben Berrath Mn feinem Bater, feinem Ronig, bulden ? Wird er auch feinem Abicheu gegen mich Bebieten tonnen? Ja, und fdwieg' er auch! Denone, ich weiß meine Schuld, und nicht Die Rede bin ich, die, fich im Berbrechen In fanfte Rub' einwiegend, aller Scham Mit eh'rner Stirne, nie errothend, tropte. Mein Unrecht fenn' ich, es ftebt gang por mir. Schon feh' ich biefe Mauern, biefe Bogen Sprache befommen , und , mich angutlagen Bereit, bes Gatten Anfunft nur erwarten, Rurchtbares Bengniß gegen mich zu geben! - Rein, laff' mich fterben! Diefen Schrechiffen Entziehe mich der Tod - er ichrect mich nicht! Mich foredt der Name nur, den ich verlaffe, Ein gräßlich Erbtheil meinen armen Rindern! Die Abkunft von dem Beus erhebt ihr Berg;

Der Mutter Schulb wird schwer auf ihnen lasten. Denone, mit Entsehen dent' ich es: Errothen werben sie, wenn man mich nennt, Und wagen's nicht, die Augen aufzuschlagen.

Senone.

Das wird gewiß geschehen; zweifle nicht! D mabrlich, nie mar eine Kurcht gerechter. Dod marum willft bu fie ber Schmach bloß ftellen ? Barum bich felbit antlagen? - Ach, es ift Um und geschehen! Dhadra, bor' ich fagen, Befennt fich ichuldig! Phadra tragt ihn nicht Den furchtbar'n Unblid bes verrathnen Gatten. Bie gludlich ift bein Reind, daß du ihm felbft Bewonnen gibst auf Roften beines Lebens! Bas werd' ich ibm antworten, wenn er nun Als Rlager auftritt? Uch, ich muß verstummen! Er aber wird fich feines gräßlichen Triumphs mit Uebermuth erfren'n, und Jedem, Der's boren will, von beiner Schmach ergablen. Ch' dieß geschieht, gerschmettre mich der Blis! - Saa' mir die Babrheit! Ift er dir noch thener? Dit welchem Auge fiehft du jest den Stolzen? Dbadra.

Ein Ungeheu'r ift er in meinen Augen. Benone.

Barum ben leichten Sieg ihm alfo lassen? Du fürchtest ihn — So wag' es, ihn zuerst Der Schuld, die er dir vorwirft, anzuklagen. Ber kann dich Lügen strafen? Alles verdammt ihn. Sein Schwert, zum Glüd in deiner Hand gelassen, Dein jeg'ger Schreden, dein bisher'ger Gram, Die vorgefaßte Meinung feines Baters, Und beine frühern Alagen über ihn, Auch dieß, daß du schon einmal ihn verbannt — Phädra.

36 foll die Unfchuld unterdruden, laftern ? Genone.

Mir ist an beinem Schweigen schon genug. Ich zittre, so wie du; auch mein Gewissen Regt sich und tausend Tode stürb' ich lieber! Doch ohne bieses Mittel der Verzweislung Verlier' ich dich! Es gilt zu hohen Preis! So weiche jedes Andre beinem Leben!

— Ich werde reden — Theseus, glaube mir, Wenn mein Bericht ihn aufgereizt, wird sich Mit der Verbannung seines Sohns begnügen; Ein Vater bleibt auch Vater noch im Strafen!

Doch müßt' auch selbst das Blut der Unschuld sließen; Dein Ruf steht auf dem Spiel, es gilt die Ehre:
Der muß man Alles opfern, auch die Tugend.

Man kommt. Ich sehe Theseus.

Phädra.

Wehe mir! Ich febe Hippolyt. Ich lese schon In seinen stolzen Bliden mein Verderben. — Ehu', was du willst! Dir überlass' ich mich; In meiner Anast kann ich mir felbst nicht rathen.

# Vierter Auftritt.

Phibra. Genone. Thefeus. Sippolyt. Cheramen.

Chefeus.

Das Glud ift mit mir ausgeföhnt, Gemahlin! Es führt in beine Arme -

Phadra.

Thefeus, halt!

Entweihe nicht die gartlichen Gefühle! Richt mehr verdien' ich diese Liebedzeichen. Du bist beschimpft. Das neibische Glud verschonte, Seitdem du fern warst, deine Gattin nicht. Ich bin nicht werth, dir fernerhin zu nahn, und gehe, mich auf ewig zu verbergen.

(Geht ab mit Denenen.) .

# Fünfter Auftritt.

Chefens. Sippslyt. Theramen.

Chefens.

Bie? Belch ein feltsamer Empfang? — Mein Sohn? Sippolyt.

Phidra mag das Geheimnis dir erklaren. Doch wenn mein flehn was über dich vermag, Erlaub', o herr, daß ich sie nicht mehr sehe. Laff' den erschrodnen hippolyt den Ort, 280 deine Gattin lebt, auf ewig meiden. Die vorgefaßte Meinung feines Baters, Und beine frühern Alagen über ihn, Auch bieß, daß du schon einmal ihn verbannt — Bhabra.

36 foll die Unfchuld unterdruden, laftern ? Genone.

Mir ist an beinem Schweigen schon genug. Ich zittre, so wie du; auch mein Gewissen Wegt sich und tausend Tode stürb' ich lieber! Doch ohne bieses Mittel der Berzweislung Berlier' ich dich! Es gilt zu hohen Preis! So weiche jedes Andre beinem Leben!

— Ich werde reden — Theseus, glaube mir, Wenn mein Bericht ihn aufgereizt, wird sich Mit der Berbannung seines Sohns begnügen; Ein Bater bleibt auch Bater noch im Strafen!

Doch müßt' auch selbst das Blut der Unschuld sließen; Dein Ruf steht auf dem Spiel, es gilt die Ehre:
Der muß man Alles opfern, auch die Tugend.

Man kommt. Ich sehe Theseus.

Phädra.

Wehe mir!

Ich feinen ftolgen Bliden mein Verderben.
— Ehu', mas du willft! Dir überlaff' ich mich;
In meiner Angst kann ich mir felbst nicht rathen.

# Vierter Auftritt.

Phibra. Benone. Thefeus. Sippolyt. Cheramen.

Chefeus.

Das Glud ift mit mir ausgeföhnt, Gemahlin! Es führt in beine Arme -

Phadra.

Thefeus, balt!

Entweihe nicht die gartlichen Gefühle! Richt mehr verdien' ich diese Liebedzeichen. Du bist beschimpft. Das neibische Glud verschonte, Seitdem du fern warst, deine Gattin nicht. Ich bin nicht werth, dir fernerhin zu nahn, Und gebe, mich auf ewig zu verbergen.

(Gebt ab mit Denonen.) .

# Fünfter Auftritt.

Chefens. Sippolyt. Cheramen.

Chefens.

Bie? Belch ein feltfamer Empfang? — Mein Sohn?

Phabra mag das Geheimniß bir ertlaren. Doch wenn mein Flehn was über dich vermag, Erlaub', o Herr, daß ich sie nicht mehr sehe. Laff den erschrodnen Hippolpt den Ort, 280 deine Gattin lebt, auf ewig meiden. Berlaffen willst bu mich, mein Gobn?
Aippolpt.

Ich suchte Sie nicht! bu brachteft fie an biefe Rufte! Du warft es felbit, o Berr, ber mir beim Scheiben Aricien und die Ronigin anvertraut. Ja mich jum Suter über fie bestellt. Was aber tonnte nun mich bier noch balten? Su lange icon bat meine muß'ge Jugend Sich an bem icheuen Bilde nur verfucht. Bar's nun nicht Beit, unwurd'ge Rube fliebenb. Mit edlerm Blute mein Gefcog zu farben? Doch batteft bu mein Alter nicht erreicht. Und manches Ungehener fühlte icon Und mander Rauber beines Armes Schwere. Des lebermuthes Racher hatteft bu Das Ufer ameier Meere icon gefichert: Der Manderer jog feine Strafe frei. Und hercules, als er von bir vernahm, Ring an, von feiner Arbeit auszurubn. Doch ich, bes Belben unberühmter Gobn, That es noch nicht einmal ber Mutter gleich! D gonne, bag mein Muth fich endlich zeige, Und wenn ein Ungebeuer bir entging. Dag ich's befiegt ju beinen Rugen lege; Wo nicht, durch einen ehrenvollen Tod Dich aller Welt als beinen Cobn bemabre.

Chefeus.

Bas muß ich feben? Beld ein Schredniß ift's,

Das ringgum fic verbreitend all bie Meinen Rurud aus meiner Dabe forcet? Rebr' ich Co ungemunicht und fo gefürchtet wieber, Barum, ibr Gotter, erbracht ibr mein Gefangniß? - 3ch batte einen einz'gen Freund. Die Gattin Mollt' er bem Berricher von Epirus rauben, Non blinder Liebesmuth bethört. Ungern Bot ich jum fubnen Krevel meinen Arm; Doch gurnend nabm ein Gott und bie Befinnung. Mich überraschte mehrlos der Eprann: Den Baffenbruder aber, meinen Kreund, Dirithous - o jammervoller Unblid! -Mußt' ich den Tigern vorgeworfen febn, Die der Tprann mit Menichenblute nabrte. Mich felbit ichlog er in eine finftre Gruft, Die, fcmary und tief, and Reich ber Schatten grangte. Ceche Monde batt' ich bulflos bier gefchmachtet; Da faben mich bie Gotter gnäbig an; Das Aug' ber Suter wußt' ich zu betrugen; 3ch reinigte die Welt von einem Reind, Den eignen Tigern gab ich ibn gur Speife. Und jebo, da ich froblich beimgefehrt, Und mas die Götter Theures mir gelaffen, Mit herzensfreude ju umfaffen bente -Jest, ba die Seele fich nach langem Durft An dem ermunichten Anblid laben will -Ift mein Empfang Entfeten, Alles flieht mich, Entzieht fich meiner liebenden Umarmung, Ja, und ich felbit, von diefem Schreden an-Beftedt, ber von mir ausgeht, wünsche mich Burnd in meinen Rerter zu Evirus.

#### Densne

Du ftirbft?

Bhabra.

Ibr Gotter! Bas bab' ich getban! Dein Gemabl wird fommen und fein Gobn mit ibm. 3d werd' ibn febn, wie er ins Aug' mich fast. Der furchtbare Bertrante meiner Sould. Bie er drauf Achtung gibt, mit welcher Stirn 36 feinen Bater zu empfangen mage! Das Berg von Seufgern fcmer, die er verachtet, Das Aug' von Thranen feucht, die er verschmabt! Und glaubst bu mobl, er, fo voll Bartgefühl, So eiferfüchtig auf bes Batere Ehre -Er werbe meiner fonen? den Berrath An feinem Bater, feinem Ronig, bulden ? Bird er auch feinem Abicheu gegen mich Bebieten fonnen? Ja, und fcwieg' er auch! Denone, ich weiß meine Schuld, und nicht Die Rede bin ich, bie, fich im Berbrechen In fanfte Rub' einwiegend, aller Scham Mit eh'rner Stirne, nie errothend, tropte. Mein Unrecht tenn' ich, es ftebt gang por mir. Soon feh' ich biefe Mauern, diefe Bogen Sprache befommen , und , mich angutlagen Bereit, des Gatten Anfunft nur erwarten, Rurchtbares Bengniß gegen mich zu geben! - Mein, laff' mich fterben! Diefen Schrechniffen Entziehe mich ber Tob - er fcreet mich nicht! Dich ichredt der Name nur, den ich verlaffe, Gin gräßlich Erbtbeil meinen armen Rindern! Die Abkunft von dem Beus erhebt ihr Berg;

Der Mutter Schuld wird schwer auf ihnen lasten. Denone, mit Entsehen bent' ich es: Errothen werben fie, wenn man mich nennt, Und wagen's nicht, die Augen aufzuschlagen.

Senone.

Das wird gewiß gescheben: zweifle nicht! D mabrlich, nie mar eine Rurcht gerechter. Doch marum willft bu fie ber Schmach bloß ftellen ? Warum dich felbft antlagen? - Mc, es ift um uns geschehen! Phadra, bor' ich fagen, Betennt fich ichuldig! Phabra tragt ibn nicht Den furchtbar'n Unblid bes verrathnen Gatten. Wie gludlich ift bein Reind, daß du ihm felbft Bewonnen gibft auf Roften beines Lebens! Bas werd' ich ibm antworten, wenn er nun Als Rlager auftritt? Uch, ich muß verstummen! Er aber wird fich feines gräßlichen Triumphe mit Uebermuth erfren'n, und Gebem. Der's horen will, von beiner Schmach ergablen. Ch' dieß geschieht, gerschmettre mich ber Blig! - Sag' mir die Babrheit! Ift er bir noch theuer? Mit welchem Auge fiehft du jest den Stolzen? Dhabra.

Ein Ungeheu'r ift er in meinen Augen. Benone.

Warum den leichten Sieg ihm also lassen? Du fürchtest ihn — So wag' es, ihn zuerst Der Schuld, die er dir vorwirft, anzuklagen. Wer kann dich Lügen strafen? Alles verdammt ihn. Sein Schwert, zum Gluck in deiner Hand gelassen, Dein jetzger Schrecken, dein bisher'ger Gram, Die vorgefaßte Meinung feines Baters, Und beine frühern Alagen über ihn, Auch dieß, daß du schon einmal ihn verbannt — Phädra.

36 foll die Unfchuld unterdruden, laftern ? Genone.

Mir ist an beinem Schweigen schon genug. Ich zittre, so wie du; auch mein Gewissen Regt sich und tausend Tobe stürb' ich lieber! Doch ohne dieses Mittel der Verzweislung Berlier' ich dich! Es gilt zu hohen Preis! So weiche jedes Andre deinem Leben!

— Ich werde reden — Theseus, glaube mir, Wenn mein Bericht ihn aufgereizt, wird sich Mit der Verdannung seines Sohns begnügen; Ein Vater bleibt auch Bater noch im Strafen! Doch müßt' auch selbst das Blut der Unschuld sießen; Dein Ruf steht auf dem Spiel, es gilt die Ehre: Der muß man Alles opfern, auch die Tugend.

Ran kommt. Ich sehe Theseus.

Phädra.

Webe mir!

Ich febe Sippolpt. Ich lefe schon In feinen stolzen Bliden mein Verderben.
— Thu', was du willst! Dir überlaff' ich mich; In meiner Angst fann ich mir felbst nicht rathen.

# Vierter Auftritt.

Phabra. Benone. Thefeus. Sippolyt. Cheramen.

Chefeus.

Das Glud ift mit mir ausgefohnt, Gemablin! Es führt in beine Arme -

Dhabra.

Theseus, halt!

Entweihe nicht die gartlichen Gefühle! Richt mehr verdien' ich diese Liebedzeichen. Du bist beschimpft. Das neibische Glud verschonte, Seitdem du fern warst, deine Gattin nicht. Ich bin nicht werth, dir fernerhin zu nahn, Und gehe, mich auf ewig zu verbergen.

(Gebt ab mit Denonen.) .

# Fünfter Auftritt.

Chefens. Sippolyt. Cheramen.

Chefeus.

Bie? Beld ein feltsamer Empfang? — Mein Sohn? Sippolyt.

Phabra mag bas Geheimniß bir erklaren. Doch wenn mein Flehn was über dich vermag, Erlaub', o Herr, daß ich sie nicht mehr sehe. Laff' den erschrodnen Hippolyt den Ort, 280 beine Gattin lebt, auf ewig meiden. Chefeus. Berlaffen willst du mich, mein Sohn? Aippolpt.

36 fucte Sie nicht! bu brachteft fie an diefe Rufte! Du warft es felbit, o Berr, ber mir beim Scheiben Aricien und die Ronigin anvertraut, Ja mich zum Suter über fie bestellt. Bas aber fonnte nun mich bier noch halten? Su lange icon hat meine muß'ge Jugend Sich an bem icheuen Wilde nur verfucht. Bar's nun nicht Beit, unwürd'ge Rube fliebend, Mit edlerm Blute mein Gefchof ju farben? Noch hattest du mein Alter nicht erreicht, Und manches Ungeheuer fühlte icon Und mander Rauber beines Armes Schwere. Des Uebermuthes Racher hatteft bu Das Ufer zweier Meere icon gefichert; Der Manderer jog feine Strafe frei, Und Bereules, ale er von bir vernahm, King an, von feiner Arbeit auszurubn. Doch ich, bes helben unberühmter Gobn, That es noch nicht einmal ber Mutter gleich! D gonne, daß mein Muth fic endlich zeige. Und wenn ein Ungehener bir entging. Dag ich's besiegt zu deinen Rugen lege; Wo nicht, durch einen ehrenvollen Tod Mich aller Welt als beinen Cohn bemabre.

Chefeus.

Bas muß ich feben? Welch ein Schredniß ift's,

Das ringeum fic verbreitend all die Meinen Rurud aus meiner Nabe forcet? Rebr' ich Co ungemunicht und fo gefürchtet wieder, Marum, ihr Gotter, erbracht ihr mein Gefananif? - 3d hatte einen einz'gen Freund. Die Gattin Mollt' er bem Berricher von Epirus rauben, Ron blinder Liebesmuth bethört. Ungern Bot ich gum fubnen Krevel meinen Arm; Doch gurnend nabm ein Gott und die Befinnung. Mich überraschte mehrlos ber Tyrann; Den Baffenbruder aber, meinen Kreund, Dirithous - o jammervoller Unblid! -Mußt' ich ben Tigern vorgeworfen febn, Die der Tprann mit Menschenblute nabrte. Dich felbst folog er in eine finftre Gruft, Die, fcmars und tief, and Reich ber Schatten grangte. Ceds Monde hatt' ich bulflos bier gefchmachtet; Da faben mich bie Gotter anabig an; Das Aug' der Suter mußt' ich zu betrügen; 3ch reinigte die Welt von einem Reind, Den eignen Tigern gab ich ibn gur Speife. Und jebo, ba ich froblich beimgefehrt, Und was die Gotter Theures mir gelaffen, Mit Bergensfreude ju umfaffen dente -Jest, da die Seele fich nach langem Durft An dem erwünschten Anblick laben will -Ift mein Empfang Entfegen, Alles fliebt mich, Entzieht fich meiner liebenben Umarmung, Ja, und ich felbit, von biefem Schreden an= Beftedt, ber von mir ausgebt, muniche mich Burnd in meinen Rerter zu Evirus.

- Spricht Phabra flagt, bag ich beleibigt fev. Wer verrieth mich ? Warum bin ich nicht gerächet? Bat Griedenland, dem diefer Arm fo oft Bedient, Buffuct gegeben bem Berbrecher? Du gibft mir nichts gur Antwort. Colltest bu's. Mein eigner Sobn, mit meinen Keinden balten ? - 3ch geh' binein. Bu lang' bewahr' ich icon Den Zweifel, ber mich niederbrudt. Auf einmal . Will ich den Krevel und ben Krevler fennen. Bon biefem Schreden, ben fie bliden läßt, Soll Phabra endlich Rechenschaft mir geben.

(Gebt ab.)

# Sechster Auftritt.

Bippolnt und Cheramen.

Sippolpt.

Bas wollte fie mit biefen Borten fagen. Die mich durchschauerten? Bill fie vielleicht. Ein Raub jedwedes außerften Gefühle, Sich felbst anklagen und fich felbst verderben ? Bas wird ber Konig fagen, große Götter! Bie fcwer verfolgt die Liebe diefes Sans! 3ch felbit, gang einer Leidenschaft gum Raube, Die er verdammt: wie bat mich Theseus einst Befeben und wie findet er mich wieder? Mir truben fcmarge Abnungen ben Geift; Doch Unfduld hat ja Bofes nicht ju fürchten.

- Gehn wir, ein gludtich Mittel auszusinnen, Wie wir bes Baters Liebe wieder weden, 3hm eine Leibenschaft gestehn, die er Berfolgen kann, doch nimmermehr erfchuttern.

# Dierter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

Chefeus. Gensne.

Chefeus.

Bas hör' ich! Götter! Solchen Angriff magte Ein Rasender auf seines Baters Ehre!
Wie hart verfolgst du mich, ergrimmtes Schicksal!
Ich weiß nicht, was ich soll, nicht, was ich bin!
O wird mir solcher Dank für meine Liebe?
Fluchwerthe That! Verdammliches Erkühnen!
Um seiner wilden Lust genug zu thun,
Erlaubte sich der Freche gar Gewalt!
Erkannt hab' ich's, das Berkzeug seiner Wuth,
Dieß Schwert, zu edlerm Dienst ihm umgehangen;
Nicht hielt ihn selbst die heil'ge Scheu des Bluts!
Und Phädra säumte noch, ihn anzuklagen,
Und Phädra schwieg und schonte des Verräthers.

Des ungludfel'gen Batere iconte Phabra. Bom Angriff biefes Buthenden beichamt

Und die fer frevelhaften Gluth, die sie Schuldlos entzündet, wollte Phädra sterben. Schon zudte sie die mörderische Hand, Das schöne Licht der Augen auszulöschen; Da siel ich ihr in den erhobnen Arm, Ja, ich allein erhielt sie beiner Liebe. Und jest, o herr, von ihrem großen Leiden, Bon beiner Furcht gerührt, entdeck' ich dir, Ich that's nicht gern, die Ursach' ihrer Thranen.

Wie er vor mir erblafte, ber Verräther! Er tonnte mir nicht ohne Zittern nahn; Ich war erstaunt, wie wenig er sich freute! Sein frostiger Empfang erstickte schnell Die frohe Wallung meiner Zärtlichkeit.

— Doch dieser Liebe frevelhafte Gluth, O fprich, verrieth sie sich schon in Athen?

Dent' an die Klagen meiner Königin, O Herr! Aus einer frevelhaften Liebe Entsprang ihr ganzer Haß.

Chefeus. Und diese Liebe Entstammte sich von neuem in Trozene? Oenone.

Herr, Alles, was geschehen, sagt' ich bir! — Bu lang' ließ ich bie Königin allein In ihrem Schmerz; erlaube, baß ich bich Berlasse, Herr, und meiner Pflicht gehorche.

(Denone geht ab.)

#### Ameiter Auftritt.

Chefeus. Bippolyt.

Thefeus.
Da ift er! Götter! Diefer eble Anftand!
Beld Auge murbe nicht bavon getäuscht!
Darf auf der frechen Stirn des Ehebruchs
Die heilige Majestat der Tugend leuchten?
Bar' es nicht billig, daß der Schalt im Herzen
Durch außre Zeichen sich verfündete?
Sippolyt.

herr, darf ich fragen, welche duftre Bolte Dein tonigliches Angesicht umschattet? Darfft du es beinem Sohne nicht vertrau'n? Chefeus.

Darfst bu, Verräther, mir vord Auge treten? Ungeheuer, das der Blis zu lang verschont! Unreiner Ueberrest des Raubgezüchts, Bon dem mein tapfrer Arm die Welt befreite! Nachdem sich deine frevelhafte Gluth Wis zu des Vaters Vette felbst verwogen, Zeigst du mir frech noch dein verhaßtes Haupt? Hier an dem Ort, der deine Schande sah, Darfst du dich zeigen, und du wendest dich Nicht fremden fernen Himmelsstrichen zu, Wo meines Namens Schall nie hingedrungen? Entstieh, Verräther! Neize nicht den Grimm, Den ich mit Müh' bezwinge — Schwer genug Buß' ich dafür mit ew'ger Schmach, daß ich So frevelhaftem Sohn das Leben gab;

Micht auch bein Tob foll mein Gebachtnif icanben 11nd ichmargen meiner Chaten Glang - Entflieb! Und willft bu nicht, daß eine ichnelle Rache Dich ben Kreplern, die ich ftrafte, beigefelle. Bib Act, baf bic bas bimmlifde Beftirn, Das und erleuchtet, den verwegnen Ruf Die mehr in biefe Gegend fegen febe! Entfliebe, fag' ich, ohne Biebertebr ! Reif' bich von bannen! Fort und reinige Nom Grauel beines Anblide meine Staaten! - Und bu. Deptun, wenn je mein Arm bein Ufer Bon Raubgefindel fauberte, gebent', Bie bu mir einft au meiner Ebaten Lobn Belobt, mein erftes Bunichen au erboren! . Nicht in dem Drang der langen Rerfernoth Erflebt' ich bein unfterbliches Bermogen: 3ch geigte mit bem Bort, bas bu mir gabit: Der bringenderen Roth fpart' ich bich auf. Jest fleh' ich bich, Erschütterer ber Erbe, Rach' einen Bater, ber verratben ift! Sin geb' ich diefen Frevler beinem Born. Erftid' in feinem Blut fein frech Geluften! An beinem Grimm laff beine Suld mich fennen! Bippolpt.

Phadra verflagt mich einer ftrafbar'n Liebe! Dieß Uebermaß bes Grau'ls fchlagt mich zu Boben. Go viele Schlage, unvorgefehn, auf Einmal, Berfcmettern mich und ranben mir die Sprace!

Chefeus.

Berrather , dachteft du , es werde Phadra In feiges Schweigen beine Schuld begraben ,

#### Aweiter Auftritt.

Chefeus. Dippolyt.

The fens.
The ift er! Götter! Diefer eble Anstand!
Beld Ange wurde nicht bavon getäuscht!
Darf auf der frechen Stirn bes Chebruchs
Die beilige Majeriat ber Lugend leuchten?
Bar' es nicht billig, baß der Schalf im herzen
Durch aufre Zeichen sich verfündete?
Sippolyt.

Arr. darf ich fragen, welche buftre Bolle Dein tengliches Angeficht umschattet? Darfit du es beinem Sobne nicht vertrau'n? Chefens.

Turik bu. Berräther, mir vord Ange treten? Ungehener. des der Blis zu lang verschont! Ungehener Uederreit des Mandgezächts, Wan dem mein tapfrer Arm die Welt besteite! Wahdem üd derne steveldaste Gluth Best zu des Laters Bette selbst verwogen, Sicht du mir frech noch dein verdastes Haupt? Later an dem Ort. der deine Schande sah, Lurik du des zeigen, und du wendest dich Roch iremden fernen himmelöstrichen zu, Womenst Rumens Schall nie bingebrungen? Entitle? Berrather! Reize nicht den Grimm, Kon ich mit em zer Schmach, daß ich Softwickeriem Sohn des Leben gab;

Micht auch bein Eod foll mein Gebachtniß icoanben Und ichmargen meiner Thaten Glang - Entflieb! 11nd willft bu nicht, daß eine fcnelle Rache Dich ben Kreplern, Die ich ftrafte, beigefelle. Sib Acht, baf bich bas bimmlifche Geftirn, Das und erleuchtet, ben verwegnen Ruf Die mehr in diefe Gegend feben febe! Entfliebe, fag' ich, obne Wiederfebr! Reif' bich von bannen! Fort und reinige Nom Grauel beines Unblide meine Staaten! - Und du, Neptun, wenn je mein Arm bein Ufer Bon Raubgefindel fauberte, gedent', Wie du mir einft zu meiner Thaten Lohn Belobt, mein erftes Bunfchen gu erboren! \* Nicht in dem Drang der langen Rerfernoth. Erflebt' ich bein unfterbliches Bermogen: Ich geiste mit bem Bort, das du mir gabft: Der bringenderen Doth fpart' ich bich auf. Jest fleb' ich bid, Erfdutterer ber Erbe, Rach' einen Bater, ber verratben ift! Sin geb' ich diesen Frevler beinem Born. Erftid' in feinem Blut fein fred Geluften! An beinem Grimm laff beine Gulb mich tennen! Bippolpt.

Phadra verflagt mich einer strafbar'n Liebe! Dieß Uebermaß bes Grau'ls schlagt mich zu Boben. So viele Schlage, unvorgefehn, auf Einmal, Berschmettern mich und rauben mir die Sprace! Chefeus.

Berrather, dachtest du, es werde Phadra In feiges Schweigen beine Schuld begraben,

# Zweiter Auftritt.

Thefeus. Bippolnt.

Thefeus.
Da ift er! Götter! Diefer edle Anstand!
Beld Auge marbe nicht davon getäuscht!
Darf auf der frechen Stirn bes Ehebruchs
Die heilige Majestat der Lugend leuchten?
War' es nicht billig, daß der Schalt im Herzen
Durch außre Zeichen sich verfündete?
Sippolyt.

herr, darf ich fragen, welche duftre Bolte Dein tonigliches Angeficht umschattet? Darfft bu es beinem Sohne nicht vertrau'n?

Darfst du, Berräther, mir vors Auge treten? Ungeheuer, das der Blit zu lang verschont! Unreiner Ueberrest des Raubgezückts. Bon dem mein tapfrer Arm die Belt befreite! Nachdem sich deine frevelhafte Gluth Bis zu des Baters Bette felbst verwogen, Zeigst du mir frech noch dein verhaßtes Haupt? Hier an dem Ort, der deine Schande sah, Darfst du dich zeigen, und du wendest dich Nicht fremden fernen Himmelöstrichen zu, Bo meines Namens Schall nie hingedrungen? Entslieh, Berräther! Reize nicht den Grimm, Den ich mit Müh' bezwinge — Schwer genug Buß' ich dafür mit ew'ger Schmach, daß ich So frevelhaftem Sohn das Leben gab;

Micht auch bein Tob foll mein Gebachtniß icanben Und ichmargen meiner Thaten Glang - Entflieb! Und willft bu nicht, daß eine fcnelle Rache Dich den Krevlern, die ich ftrafte, beigefelle. Sib Act, bag bich bas bimmlifche Geftirn, Das und erleuchtet, ben verwegnen Auß Die mehr in diefe Gegend feben febe! Entfliebe, fag' ich, obne Biederfebr! Reif' dich von bannen! Fort und reinige Rom Grauel beines Anblicks meine Staaten! - Und bu, Deptun, wenn je mein Arm bein Ufer Bon Raubgefindel fauberte, gedent', Bie bu mir einft an meiner Thaten Lobn Belobt, mein erftes Bunichen zu erboren! Nicht in dem Drang der langen Rerfernoth. Erflebt' ich bein unfterbliches Bermogen: Ich geiste mit bem Bort, bas bu mir gabit: Der bringenderen Noth fpart' ich bich auf. Jest fleh' ich bic, Erfcutterer ber Erbe, Rach' einen Bater, ber verratben ift! Sin geb' ich diefen Frevler beinem Born. Erftid' in feinem Blut fein frech Geluften! An beinem Grimm laff beine Suld mich fennen! Sippolpt.

Phabra verflagt mich einer ftrafbar'n Liebe! Dieß Uebermaß bes Grau'ls ichlagt mich zu Boben. So viele Schläge, unvorgesehn, auf Einmal, Berschmettern mich und rauben mir die Sprachel

Berrather, dachtest du, es werde Phadra In feiges Schweigen deine Schuld begraben,

So mußteft du beim Flieben nicht das Schwert Das bich verdammt, in ihren Sanden laffen. Du mußteft, beinen Frevel gang vollendend, Mit einem Streich ihr Stimm' und Leben rauben. Sippolyt.

Mit Recht entruftet von fo fcmarger Piac. Sollt' ich die Babrheit bier vernehmen laffen: Doch, herr, ich unterbrude ein Gebeimnig, Das bich betrifft, aus Chrfurcht unterbrud' ich's. Du, billige bas Gefühl, bas mir ben Mund Berichließt, und, ftatt bein Leiben felbft gu mehren, Brufe mein Leben! Dente, wer ich bin! Bor großen Freveln geben anbre ftets Porber: wer Einmal aus den Schranten trat. Der fann gulett bas Beiligfte verleten. Bie die Tugend, hat bas Lafter feine Grade: Die fab man noch unfdulb'ge Schuchternheit Bu milber Frechheit ploblich übergehn. Ein Tag macht teinen Morber, feinen Schander Des Blute aus einem tugendhaften Mann. Un einer Belbin feufder Bruft genabrt, Bab' ich ben reinen Urfprung nicht verläugnet: Mus ihrem Arm bat Dittheus mich empfangen. Der fromm vor allen Menfchen marb geachtet: 36 mochte mich nicht felbst zu ruhmlich schilbern; Doch, ift mir ein'ge Tugend jugefallen, So bent' ich, herr, ber Abichen eben mar's Bor biefen Graueln, beren man mich zeiht, Das ich von je am lauteften befannt. Den Ruf hat Sippolpt bei allen Griechen! Selbst bis zur Robbeit trieb ich biefe Tugenb;

Man fennt die Sarte meines ftrengen Sinns; Nicht reiner ift das Licht als meine Seele, Und ein ftrafbares Feuer follt' ich nahren?

Ja, eben biefer Stolz, o Schändlicher, Spricht bir bas Urtheil. Deines Weiberhaffes Berhafte Quelle liegt nunmehr am Tag. Nur Phadra rührte dein verlehrtes Herz, Und fühllos war es für erlaubte Liebe.

Sippolpt.

Nein, nein, mein Vater, diefes herz — nicht langer Berberg' ich dir's — nicht fühllos war dieß herz Für leufche Liebe! hier zu deinen Füßen Bekenn' ich meine mahre Schuld — Ich liebe, Mein Vater, liebe gegen bein Verbot! Aricia hat meinen Schwnr; — sie ist's, Pallantes Tochter, die mein herz besiegte; Sie bet' ich an, nur sie, wie sehr ich auch, herr, dein Gebot verlehe, kann ich lieben.

Chefens.

On liebst fie! — Rein, ber Kunstgriff taufcht mich nicht. Du gibst bich strafbar, um bich rein zu maschen: Sippolnt.

herr, feit feche Monden meib' ich — lieb' ich fie! 3ch tam mit Bittern, bieß Geftandniß bir Bu thun —

(Da Theseus sich mit Unwillen abwendet.)
Weh mir! Kann nichts dich überzeugen?
Durch welche gräßliche Betheurungen
Soll ich dein Herz beruhigen — So möge
Der himmel mich, so mögen mich die Götter —

Chefeus.

Mit Meineib hilft fich jeber Bofewicht. Sor' auf! Sor' auf, mit eitelm Bortgeprang Mir beine Seucheltugend vorzuruhmen!

Erheuchelt icheint fie bir. Phadra erzeigt mir In ihrem herzen mehr Gerechtigfeit.

Chefeus.

Schamlofer, deine Frechheit geht zu weit! Sippolyt.

Wie lang' foll ich verbannt fepn und wohin? Chefeus.

Und gingft bu weiter als bis hercule Saulen, Doch glaubt' ich bem Berrather mich gu nah.

Bippolnt.

Beladen mit fo graflichem Berdacht, Bo find' ich Freunde, die mir Mitleid schenken, Benn mich ein Bater von fich floft?

#### Chefeus.

Geh hin! Geh, fuche dir Freunde, die ben Ehbruch ehren, Blutichande loben, schandliche, pflichtlofe Verrather ohne Schamgefühl und Ehre, Werth, einen Schandlichen, wie bu, ju schufen!

Du fprichft mir immerfort von Chebruch, Bon — boch ich schweige. Aber Phadra stammt Bon einer Mutter — Phadra ist erzeugt Aus einem Blut, bu weißt es, bas vertrauter Mit solchen Graueln ift, als meines!

#### Chefens.

Sa !

So weit darf beine Frechheit sich vergessen Mir in das Angesicht? Jum Lehtenmal! And meinen Augen! Geh hinaus, Verräther! Erwarte nicht, daß ich in Jorneswuth Dich mit Gewalt von hinnen reißen lasse!

(Sippolyt geht ab.)

# Dritter Auftritt.

Thefeus (allein).

Seh, Elender! Du gehst in dein Verderben! Denn bei dem Fluß, den selbst die Götter schenen, Gab mir Neptun sein Wort und hält's. Dir folgt Ein Rachedamon, dem du nicht entriunst.

— Ich liebte dich, und fühle zum voraus Mein Herz bewegt, wie schwer du mich auch franktest. Doch zu gerechte Ursach' gabst du mir, Dich zu verdammen — Nein gewiß, nie ward Ein Vater mehr beleibigt — Große Götter, Ihr seht den Schmerz, der mich zu Woden brückt! Konnt' ich ein Kind so schlimmer Art erzeugen?

# Zweiter Auftritt.

Thefeus. Bippolnt.

Chefeus.
Da ift er! Götter! Diefer eble Anstand!
Welch Auge murbe nicht davon getäuscht!
Darf auf der frechen Stirn bes Ehebruchs
Die heilige Majestat der Lugend leuchten?
War' es nicht billig, daß der Schall im Herzen
Durch außre Zeichen sich verfündete?
Sippolyt.

herr, barf ich fragen, welche buftre Bolle Dein tonigliches Angesicht umschattet? Darfft bu es beinem Sohne nicht vertrau'n? Chefeus.

Darfst du, Verräther, mir vord Auge treten? Ungeheuer, das der Blis zu lang verschont! Unreiner Ueberrest des Raubgezüchts, Bon dem mein tapfrer Arm die Welt befreite! Nachdem sich deine frevelhafte Gluth Bis zu des Vaters Bette selbst verwogen, Zeigst du mir frech noch dein verhastes Haupt? Hier an dem Ort, der deine Schande sah, Darfst du dich zeigen, und du wendest dich Nicht fremden fernen Himmelsstrichen zu, Bo meines Namens Schall nie hingedrungen? Entslieh, Verräther! Neize nicht den Grimm, Den ich mit Müh' bezwinge — Schwer genug Buß' ich dafür mit ew'ger Schmach, daß ich So frevelhaftem Sohn das Leben gab;

Nicht auch bein Tod foll mein Gedachtniß icanben Und fomargen meiner Thaten Glang - Entflieb! und willft bu nicht, daß eine fcnelle Rache Dich ben Krevlern, die ich ftrafte, beigefelle. Bib Acht, daß bich bas himmlifche Geftirn, Das und erleuchtet. ben verwegnen Ruf Die mehr in biefe Gegend feten febe! Entfliebe, faa' ich, obne Wiedertebr! Reif' dich von bannen! Fort und reinige Nom Grauel beines Anblick meine Staaten! - Und bu, Reptun, wenn je mein Arm bein Ufer Bon Raubgefindel fauberte, gedent', Wie du mir einst zu meiner Thaten Lobn Gelobt, mein erftes Bunichen zu erboren! \* Nicht in dem Drang der langen Rerfernoth. Erflebt' ich bein unfterbliches Bermogen: 3d geiste mit bem Wort, bas bu mir gabit: Der dringenderen Roth fpart' ich dich auf. Jest fleh' ich bid, Ericutterer ber Erbe. Rach' einen Bater, ber verratben ift! Bin geb' ich biefen Frevler beinem Born. Erftid' in feinem Blut fein fred Geluften! An beinem Grimm laff beine Suld mich fennen! Sippolpt.

Phadra verflagt mich einer strafbar'n Liebe! Dieß Uebermaß des Gran'ls schlägt mich zu Boben. So viele Schläge, unvorgefehn, auf Einmal, Berschmettern mich und rauben mir die Sprachel

Berrather , dachteft du , es werde Phadra In feiges Schweigen beine Schuld begraben , So mußteft du beim Flieben nicht das Schwert Das bich verdammt, in ihren Sanden laffen. Du mußteft, beinen Frevel gang vollendend, Mit einem Streich ihr Stimm' und Leben rauben. Sippolyt.

Mit Recht entruftet von fo fcmarger Line. Sollt' ich die Babrbeit bier vernehmen laffen: Doch, herr, ich unterbrude ein Geheimniß, Das dich betrifft, aus Chrfurcht unterbrud' ich's. In, billige bas Gefühl, bas mir ben Munb Berfcblieft, und, fatt bein Leiden felbft zu mehren, Drufe mein Leben! Dente, wer ich bin! Bor großen Freveln geben andre ftets Porber: wer Einmal aus ben Schranfen trat . Der fann gulett bas Beiligfte verleten. Bie bie Tugend, hat bas Lafter feine Grabe: Die fab man noch unfduld'ae Schuchternbeit Au milber Frechheit ploblich übergebn. Ein Tag macht feinen Morber, feinen Schanber Des Blute aus einem tugendhaften Mann. An einer Beldin feuscher Bruft genabrt, Sab' ich ben reinen Urfprung nicht verläugnet; Mus ihrem Arm bat Dittheus mich empfangen. Der fromm vor allen Menfchen mard geachtet; 36 modte mid nicht felbst zu ruhmlich schilbern: Doch, ift mir ein'ge Tugend augefallen, So bent' ich, Berr, ber Abicheu eben mar's Bor biefen Graueln, beren man mich zeiht, Bas ich von je am lautesten befannt. Den Ruf bat Sippolpt bei allen Griechen! Selbst bis zur Robbeit trieb ich biefe Tugend;

Man fennt bie Sarte meines ftrengen Sinns; Nicht reiner ift bas Licht als meine Seele, Und ein ftrafbares Feuer follt' ich nahren?

Ja, eben diefer Stolz, o Schandlicher, Spricht bir bas Urtheil. Deines Weiberhaffes Berhafte Quelle liegt nunmehr am Tag. Nur Phabra rührte bein vertehrtes Herz, Und fühllos war es für erlaubte Liebe.

Sippolyt. Rein, nein, mein Bater, biefes herz - nicht langer

Berberg' ich bir's — nicht fuhllos war bieß herz Fur keusche Liebe! hier zu beinen Fußen Bekenn' ich meine wahre Schulb — Ich liebe, Mein Bater, liebe gegen bein Berbot! Aricia hat meinen Schwur; — sie ist's, Pallantes Tochter, die mein herz besiegte; Sie bet' ich an, nur sie, wie sehr ich auch, herr, dein Sebot verlege, kann ich lieben.

Chefens.

On liebst fie! — Rein, der Aunstgriff tauscht mich nicht. Du gibft dich strafbar, um bich rein zu maschen.

Sippolyt.

herr, feit feche Monden meib' ich — lieb' ich fie! Ich tam mit Bittern, bieß Geständniß bir Bu thun —

(Da Thefeus fich mit Unwillen abwendet.)

Beh mir! Kann nichts bich überzeugen?

Durch welche gräßliche Betheurungen
Soll ich bein herz beruhigen — So möge

Der himmel mich, so mögen mich die Götter —

Chefeus.

Mit Meineib hilft fich jeber Bofewicht. Sor' auf! Sor' auf, mit eitelm Wortgeprang Mir beine Seucheltugend vorzuruhmen! Sippolyt.

Erhenchelt scheint fie bir. Phabra erzeigt mir In ihrem Herzen mehr Gerechtigkeit.

Schamlofer, beine Frechheit geht zu weit!

Wie lang' foll ich verbannt fepn und wohin? Chefeus.

Und gingft bu weiter als bis hercule Saulen, Doch glaubt' ich bem Berrather mich ju nah.

Sippolpt.

Beladen mit fo gräßlichem Verdacht, Bo find' ich Freunde, die mir Mitleid ichenten, Benn mich ein Bater von fich ftoft?

#### Chefeus.

Geh hin! Geh, fuche bir Freunde, bie ben Ehbruch ehren, Blutichande loben, icanbliche, pflichtlofe Verrather ohne Schamgefühl und Ehre, Werth, einen Schandlichen, wie bu, ju ichufen! Sivvolyt.

Du fprichft mir immerfort von Chebruch, Bon — boch ich schweige. Aber Phadra stammt Bon einer Mutter — Phadra ist erzeugt Aus einem Blut, du weißt es, das vertrauter Mit solchen Graueln ift, als meines!

#### Chefeus.

So weit barf beine Frechheit sich vergeffen Mir in das Angesicht? Jum Lestenmal! Ans meinen Augen! Geb hinans, Verräther! Erwarte nicht, daß ich in Jorneswuth Dich mit Gewalt von hinnen reißen lasse!

#### Dritter Auftritt.

Thefeus (allein).

Seh, Elender! Du gehst in bein Verderben! Denn bei dem Fluß, den selbst die Götter schenen, Gab mir Neptun sein Wort und halt's. Dir folgt Ein Rachebamon, dem du nicht entriunst.

— Ich liebte dich, und fühle zum voraus Mein Herz bewegt, wie schwer du mich auch tranktest. Doch zu gerechte Ursach' gabst du mir, Dich zu verdammen — Nein gewiß, nie ward Ein Vater mehr beleidigt — Große Götter, Ihr seht den Schmerz, der mich zu Loden drückt! Konnt' ich ein Kind so schlimmer Art erzeugen?

#### Vierter Auftritt.

Phadra. Thefeus.

Phädra.

3ch fomm', o herr, von Schreden hergetrieben, Die Stimme beines Jorns drang in mein Ohr; Der Drohung, fürcht' ich, folgte rasch die That. O wenn's noch Zeit ist, schone deines Bluts! Ich sieh' dich drum — Erspare mir den Gräuel, Daß es um Rache schreie wider mich. O gib mich nicht dem ew'gen Schmerz zum Raub, Daß ich den Sohn durch Baters Hand gemordet!

Nein, Phabra, meine Sand bestedte fich Mit meinem Blute nicht! Dennoch ist mir Der Frevler nicht entwischt. Mit seiner Rache Bird eine Götterhand beschäftigt sepn. Neptun ist mir sie schuldig. Sep gewiß: Du wirst gerächt!

Bhabra.

Reptun ift fie bir foulbig! Bad? Satteft bu den Gott in beinem Born — Chefeus.

Bie? Fürchtest bu, daß mich der Gott erhore? D theile vielmehr mein gerechtes Flehn! In aller Schwarze zeig' mir feine Schuld! Erhite meinen allzuträgen Jorn! Du kennest seine Frevel noch nicht alle. Der Buthende, er wagt's noch, dich zu schmähn;

Dein Mund fep voll Betrugs. Aricia habe Sein herz und feine Ercu'. Er liebe fie. Bbabra.

Bas?

Chefeus.

Er behauptet's mir ins Angesicht! Doch folden Aunstgriff weiß ich zu verachten. Schaff und, Neptun, nur schnell Gerechtigfeit! Ich gebe felbst, in feinem Tempel ihn An fein unsterblich Gotterwort zu mahnen.

(Er gest ab.)

## Fünfter Auftritt.

Phadra (allein).

Er geht — Welch eine Rebe traf mein Ohr! Welch kaum ersticktes Feuer zündet sich Aufs neu' in meinem Herzen an! D Schlag Des Donners, der mich trifft! Unsel'ge Nachricht! Ich flog hieher, ganz Eiser, seinen Sohn Ju retten; mit Gewalt entriß ich mich Den Armen der erschrockenen Denone; Die Stimme des Gewissens wollte siegen; Wer weiß, wohin die Reue mich geführt! Vielleicht ging ich so weit, mich anzullagen. Vielleicht, wenn man ins Wort mir nicht gefallen, Entwischte mir die fürchterliche Wahrheit.

— Gefühl hat Hippolyt und keins für mich! Aricia hat sein Herz und seine Schwüre!

3hr Götter, da ber Undankbare sich Mir gegenüber mit dem stolzen Blick, Mit dieser strengen Stirn bewassnete, Da glaubt' ich ihn der Liebe ganz verschlossen, Gleich unempfindlich für mein ganz Geschlecht, Und eine Andre doch wußt' ihn zu rühren! Bor seinem Stolz fand eine Andre Gnade! Vielleicht hat er ein leicht zu rührend Herz; Nur ich bin seinen Augen unerträglich! Und ich bemühe mich, ihn zu vertheibigen!

## Sechster Auftritt.

Phadra. Benone.

Bbabra.

D weißt du, was ich jest vernahm, Denone? Genone.

Mein, aber gitternd tomm' ich her; ich will's Richt laugnen. Mich erschreckte ber Entschlift, Der bich herausgeführt. Ich fürchtete, Du möchtest bich in blindem Gifer selbst Berrathen.

Dba bra.

Ach, wer hatt's geglaubt, Denone! Man liebte eine Andere!

Bie? Bas fagft bu?

٠. .

Phädra.

Sippolpt liebt! Ich tann nicht baran zweifeln. Ja, diefer fceue Wilde, den die Ehrfurcht Beleidigte, der Liebe zärtlich Flehn Berscheuchte, dem ich niemals ohne Furcht Genaht, der wilde Tiger ist gebändigt: Aricia fand den Weg zu seinem Herzen.

Aricia!

Phadra.

D nie gefühlter Schmera! Ru melder neuen Qual fpart' ich mich auf! Bas ich erlitten bis auf diefen Tag, Die Kurcht, die Angft, die Rafereien alle Der Leidenschaft, der Babnfinn meiner Liebe, Des innern Bormurfs grauenvolle Dein, Die Rrantung felbit, bie unerträgliche, Berichmabt zu fevn, es war ein Anfang nur Der Kolterqualen, bie mich jest gerreißen. Sie lieben fich! Durch welches gaubers Macht Bermochten fie's, mein Auge fo gu taufchen ? Bie fabn fie fich? Seit mann? An welchem Ort? Du mußteft brum; wie ließeft bu's gefchebn, Und gabit mir feinen Wint von ibrer Liebe? Sab man fie oft fich fprechen und fich fuchen? Der dunfle Balb verbarg fie? - Bebe mir! Sie konnten fich in voller Kreibeit febn; Der himmel billigte ihr fouldlos Lieben; Sie folgten obne Bormurf, obne Kurcht Dem fanften Bug ber Bergen. Bell und beiter Bing jebes Tages Sonne für fie auf!

Und ich, der traur'ge Auswurf der Natur, Berbarg mich vor dem Licht; der einz'ge Gott, Den ich zu rufen wagte, war der Tod.
Ihn sah ich schon mit schnellen Schritten nahn; Mit Thräuen nährt' ich mich, mit bitterm Gram, Und selbst in meinen Thränen durst' ich nicht Nach Herzenswunsche mich ersättigen!
Bom Blick der Neugier allzu scharf bewacht, Genoß ich zitternd diese traur'ge Lust;
Ja, oft mußt' ich sie gänzlich mir versagen, Und unter heitrer Stirn den Gram verbergen.

Bas hoffen fie fur Frucht von ihrer Liebe? Sie werden nie fich wiedersehn!

Phadra.

Sie werben

Sich ewig lieben! Jest, indem ich rebe, Berlachen sie, o tödtender Gedanke!
Den ganzen Wahnsinn meiner Liebeswuth!
Unfonst verbannt man ihn; sie schwören sich's Mit tausend Schwüren, nie sich zu verlassen.
Mein, ich ertrag's nicht, dieses Glück zu sehn, Denone, das mir Hohn spricht — Habe Mitleid Mit meiner eisersücht'gen Wuth! Arcia Muß fallen! Man muß den alten Haß des Königs Erregen wider dieß verhaßte Blut!
Nicht leicht soll ihre Strafe seyn; die Schwester Hat schwerer sich vergangen als die Brüder.
In meiner Eisersucht, in meiner Wuth Ersteh' ich's von dem König!

(Bie fie geben will, halt fie ploplich an und befinnt fich.)

Bas will ich thun ? Bo reift die Buth mich bin? 3ch eiferfüchtig! Und Thefeus ift's, ben ich erfleben will! Mein Gatte lebt und mich burdrast noch Liebe! Kur men? Um welches hert mag' ich ju bublen? Es ftraubt mir graufend jedes Saar empor; Das Mag des Gräßlichen bab' ich vollendet. Bluticanbe athm' ich und Betrug zugleich: Sas Blut ber Unfduld will ich, racheglübend, Die Morberbande tauchen - Und ich lebe! Ich Clende! Und ich ertrag' es noch, Ru diefer beil'gen Conne aufzubliden. Won ber ich meinen reinen Urfprung jog. Den Bater und den Oberherrn der Gotter Sab' ich jum Ahnberrn; ber Olumpus ift, Der gange Beltfreis voll von meinen Abnen. Bo mich verbergen ? Klieb' ich in die Dacht Des Tobtenreichs binunter? Bebe mir! Dort balt mein Bater bes Gefchides Urne: Das Loos gab fie in feine ftrenge Sand; Der Tobten bleiche Schaaren richtet Minos. Die wird fein ernfter Schatte fich entfegen, Wenn feine Cochter vor ihn tritt, gezwungen, Bu Kreveln fich, ju Graueln ju befennen, Davon man felbst im Abgrund nie vernahm! Bas wirft bu, Bater, ju der gräßlichen Begegnung fagen? Ach, ich febe fcon Die Schredensurne beiner Sand entfallen; Ich febe bich, auf neue Qualen finnend, Ein henter werben beines eignen Blute. Bergib mir! Ein emurnter Gott verberbte

Dein ganges haus; ber Wahnsinn beiner Tochter Ift seiner Rache fürchterliches Wert!
Ach, von der schweren Schuld, die mich bestect, hat dieses traur'ge herz nie Frucht geerntet!
Ein Raub des Unglude bis zum letten hauch, End' ich in Martern ein gequältes Leben.

Genone.

Werbanne endlich doch den leeren Schrecken, Gebieterin! Sieh ein verzeihliches Wergehn mit andern Augen an! Du liebst! Mun ja! Man kann nicht wider sein Geschick. Du warst durch eines Zaubers Macht verführt; Ist dieß denn ein so nie erhörtes Wunder? Bist du die Erste, die der Liebe Macht Empfindet? Schwache Menschen sind wir alle; Sterblich geboren, darst du sterblich sehlen. Ein altes Joch ist's, unter dem du letdest! Die Sötter selbst, die himmlischen dort oben, Die auf die Frevler ihren Donner schleubern, Sie brannten manchmal von verbotner Gluth.

Bad hor' ich? Welchen Rath darfft du mir geben? So willst du mich denn ganz im Grund vergiften, Unsel'ge! Sieh, so hast du mich verderbt! Dem Leben, das ich sich, gabst du mich wieder; Dein Flehen ließ mich meine Pflicht vergessen: Ich slobe Hippolyt; du triebst mich, ihn zu sehn. Wer trug dir auf, die Unschuld seines Lebens Mit schändlicher Beschuldigung zu schwärzen? Sie wird vielleicht sein Tod, und in Erfüllung Seht seines Naters mörderischer Kluch.

— Ich will bich nicht mehr hören. Fahre hin, Fluchwürdige Verführerin! Mich selbst Laff' sorgen für mein jammervolles Loos! Mög' dir's der himmel lohnen nach Verdienst, Und deine Strase ein Entsesen sevn Kür Alle, die mit schändlicher Geschäftigkeit, Wie du, den Schwächen ihrer Fürsten dienen, Und noch hinstoßen, wo das herz schon treibt, Und und den Weg des Frevels eben machen! Verworsne Schmeichler, die der himmel und In seinem Zorn zu Freunden hat gegeben!

•

(Gie geht ab.)

Denone (allein).

Geopfert hab' ich Alles, Alles hab' ich Gethan, um ihr zu bienen! Große Götter! Das ift mein Lohn! Mir wird, was ich verbiene.

# Sünfter Aufzug.

#### Erster Auftritt

Sippolyt. Aricia. 3smene.

Aricia.

Du schweigst in diefer dußersten Gefahr?
Du lassest einen Bater, der dich liebt,

'In seinem Wahn! D wenn dich meine Ahranen
Nicht rühren, Grausamer! wenn du so leicht
Dich drein ergibst, mich ewig zu verlieren,
Geh hin, verlass mich, trenne dich von mir,
Doch sichre wenigstens zuvor dein Leben!
Bertheidige deine Ehre! Reinige dich
Bon einem schändlichen Berdacht! Crzwing's
Bon deinem Bater, seinen blut'gen Bunsch
Bu widerrusen! Noch ist's Zeit. Warum
Das Feld frei lassen beiner blut'gen Feindin?
Berständige den Theseus!

Sippolyt. Hab' ich's nicht Gethan? Sollt' ich bie Schande feines Bettes Enthullen ohne Schonung, und die Stirn' Des Batere mit unmurd'aer Rothe farben ? Du allein burchtrangft bas grafliche Gebeimnif1 Dir und ben Gottern nur fann ich mich öffnen. Dir fonnt' ich nicht verbergen, mas ich gern Mir felbst verbarg - Urtheil', ob ich bich liebel Redoch bebente, unter welchem Giegel 3ch bir's vertraut! Bergie, wenn's moglich ift, Bas ich gefagt, und beine reinen Lippen Beflede nie die grafliche Beschichte! Laff und der Gotter Billigfeit vertrauen: 3br eigner Bortbeil ift's, mir Recht zu ichaffen, Und früher oder fpater, fer gewiß, Bird Dhadra fcmacovoll ibr Berbrechen bufen. Dierin allein leg' ich bir Schonung auf: Rrei folg' ich meinem Born in allem Andern. Berlaff bie Anechtichaft, unter ber bu feufzeft! Bag's, mir ju folgen! theile meine Klucht! Entreiß' bich biefem ungludfel'gen Ort, Bo Uniculd eine ichwere Giftluft athmet! Rest, ba mein Unfall allgemeinen Schreden Berbreitet, tannft bu unbemertt entfommen. Die Mittel geb' ich bir jur Klucht; bu baft Bis jest noch keine Bachter als die meinen. Und fteben machtige Beschüßer bei: Argod und Sparta reichen und ben Arm: Romm'! Bieten wir fur unfre aute Gade Die Sulfe beiner, meiner Freunde auf! Ertragen mir es nicht, bag Dbabra fic Bereichre mit ben Trummern unfere Glucks. Mus unferm Erb' uns treibe, bich und mich. Und ibren Gobn mit unferm Raube fomudel

Komm, eilen wir! Der Augenblick ist gunftig.

— Was fürchtest bn? Du scheinst bich zu bebenken.
Dein Vortheil ja macht einzig mich so kuhn,
Und lauter Cis bist du, da ich voll Gluth?
Du fürchtest, bich dem Flüchtling zu gesellen?

O schones Loos, mich so verbannt zu sehn! Geknüpft an bein Geschick, wie selig froh Wollt' ich von aller Welt vergessen leben! Doch da so schönes Band und nicht vereint, Erlaubt's die Ehre mir, mit dir zu sliehn? Aus deines Vaters Macht kann ich mich wohl Befrei'n, der strengsten Ehre unbeschadet: Das heißt sich lieben Freunden nicht entreißen; Flucht ist erlaubt, wenn man Tvrannen slieht. Doch, Herr — du liebst mich — Furcht für meine Ehre — Hippolyt.

Mein, nein, zu heilig ist mir beine Chre! Mit eblerem Entschlusse kam ich her. Flieh beinen Feind und folge beinem Gatten! Frei macht und unfer Unglud. Wir sind Niemands. Frei können wir jeht Herz und Hand verschenken, Die Fadeln sind's nicht, die den Homen weihen. Unfern dem Thor Trözens, bei jenen Gräbern, Wo meiner Uhnherrn alte Male sind, Stellt sich ein Tempel dar, furchtbar dem Meineid. Hier wagt man keinen falschen Schwur zu thun: Denn schnell auf das Verbrechen folgt die Rache; Das Graun des unvermeidlichen Geschicks Halt unter fürchterlichem Zaum die Lüge. Dort lass und hingehn und den heil'gen Bund

Der ew'gen Liebe feierlich geloben! Den Gott, ber dort verehrt wird, nehmen wir Jum Zeugen; beide fiehen wir ihn an, Daß er an Waters Statt uns möge fepn! Die heiligsten Gottheiten ruf' ich an, Die teusche Diane, die erhabne Juno, Sie alle, die mein liebend herz erkannt, Sie ruf' ich an zu meines Schwures Bürgen!

Der König tommt. D fliehe eilends, fliehe! Um meine flucht zu bergen, weil' ich noch. Beh, geh, und last mir einen treuen Freund, Der meinen bangen Schritt zu bir geleite.

(Sippoint gest ab.)

## Zweiter Auftritt.

Chefeus. Aricia. Ismene.

Chefeus (im Gintreten fur fich).

Ihr Sotter, schafft mir Licht in meinem Bweifell Dect mir die Bahrheit auf, die ich hier fuche! Aricia (ju Somenen).

Salt' Alles zu ber Flucht bereit, Ismene!

(Ismene geht ab.)

## Dritter Auftritt.

Shefens. Aricia.

Chefens.

Du entfärbst bich, Konigin ? Du fceinft erfcroden ? Bas wollte Sippolpt an biefem Ort?

Er fagte mir ein emig Lebewohl.

Chefeus.

Du mußtest diefes ftolge Serg zu ruhren, Und beine Schonbeit lehrte ibn bie Liebe.

Aricia.

Bahr ift's, o herr! ben ungerechten haß hat er von feinem Bater nicht geerbt, hat mich nicht als Berbrecherin behandelt.

Chefeus.

Ja, ja, ich weiß. Er fcmur bir em'ge Liche; Doch baue nicht auf blefes fallche Berg ! Auch Anbern fcmur er eben bad.

Aricia.

Er that ed?

Du hatteft ibn beffand'ger machen follen! Bie ertrugft bu biefe grafliche Gemeinschaft?

Und wie erträgst du, daß die gräßliche Beschuldigung bas schönste Leben schmäht? Renust du sein herz so wenig? Rannst du Schuld Bon Unschulb benn so gar nicht unterscheiben?

Muß ein verhaßter Nebel beinem Aug'
Allein die hobe Reinigkeit verbergen,
Die hell in Aller Augen ftrahlt? Du haft
Au lang ihn falfchen Jungen preisgezeben.
Seh' in dich, Herr! Bereue, widerrufe
Die blut'gen Bunsche! Fürchte, daß der himmel
So sehr dich hasse, um sie zu gewähren!
Oft nimmt er unser Opfer an im Jorn,
Und straft durch seine Saben unser Frevel.

Nein, nein, umfoust bebecht bu fein Bergehn! Dich blendet Liebe zu bem Undankbaren. 3ch halte mich an zuverlässt ge Zeugen; 3ch habe mabre Thranen sließen sehn. Aricia.

Sib Acht, o herr! Unjahl'ge Ungeheuer Bertilgte beine tapfre hand, doch Alles Ift nicht vertilgt, und leben ließest du Noch ein — Dein Sohn verwehrt mir fortzufahren: Des Baters Ehre, weiß ich, ist ihm heflig; Ich wurd' ihm weh' thun, wenn ich endete. Nacheifr' ich seiner edeln Scham und flieh' Aus beinen Augen, um nicht mehr zu sagen.

(Sie geht ab.)

## Bierter Auftritt.

## Thefeus (allein).

Was kann sie meinen? Was verhüllen mir Die halben Worte, die man nie vollendet? Will man mich hintergehn? Verstehn sich Beide Zusammen, mich zu angstigen? — Doch ich selbst? Trop meines soweren Zornes, welche Stimme Des Jammers ruft in meiner tiefsten Seele? Ein heimlich Mitleid rührt mich wunderbar. Zum Zweitenmal laßt uns Denonen fragen; Den ganzen Frevel will ich hell durchschauen.

Denone tomme vor mich und allein!

Α.

## Fünfter Auftritt.

Chefeus. Panope.

#### Panope.

Ich weiß nicht, herr, worauf die Fürstin sinnt, Doch ihre Schwermuth läßt mich Alles fürchten. In ihren Jügen malt sich die Verzweislung, Und Todesblasse beckt ihr Angesicht.
Schon hat Denone sich, die sie mit Schmach Verstieß, ins tiese Meer hinabgestürzt.
Man weiß den Grund nicht der Verzweislungsthat; Vor unserm Aug' verschlangen sie die Wellen.

Chefeus.

Bas bor' ich!

Panope.

Doch ihr Tob hat Phadra nicht beruhigt, Ja, steigend immer mehrt sich ihre Angst.
Balb stürzt sie sich im heftigen Gesühl Auf ihre Kinder, badet sie in Thränen, Als brächt' es Lindrung ihrem großen Schmerz, Und plöhlich stößt sie sie mit Grauen weit Bon sich, das herz der Mutter ganz verläugnend. Sie schweist umher mit ungewissem Schritt, Ihr irrer Blick scheint und nicht mehr zu kennen; Oreimal hat sie geschrieben, dreimal wieder Den Brief zerrissen, ihre Meinung andernd.

D eile, sie zu sehen! sie zu retten!

Denone tobt und Phadra ftirbt! 3fr Götter!

— Ruft meinen Sohn gurud! Er tomme, fpreche,
Bertheibige sich! 3ch will ihn hören! Eilt!
(Panove gebt ab.)

D nicht zu rasch, Reptun, erzeige mir Den blut'gen Dienst! Magst du mich lieber nie erhoren! Bu viel vielleicht vertraut' ich falschen Zeugen; Bu rasch hab' ich die Sand zu dir erhoben! Beb mir! Berzweiflung hatt' ich mir erfieht!

## Sechster Auftritt.

Thefeus. Cheramen.

Abefeus. Bist du es, Theramen? Wo bleibt mein Sohn? Dir hab' ich ihn als zartes Kind vertraut! Doch was bebeuten diese Thranen, sprich, Die ich dich weinen seh'? — Was macht mein Gobn? Cheramen.

D allgn fpate, überfidffge Sorgfait! Fruchtlofe Baterliebe! hippolyt

— Ift nicht mehr!

Chefeus.

Götter!

Cheramen.

Sterben fah ich ihn, Den holbesten ber Sterblichen und auch Den minber Schulbigsten, ich barf es fagen.

Mein Sohn ist todt! Weh mir! Jest, ba ich ion Die Arme öffnen will, beschleunigen Die Götter ungedulbig sein Verderben! Welch Unglud hat ihn, welcher Blit entrafft? Cheramen.

Raum fahen wir Erdzene hinter und, Er war auf feinem Wagen, um ihn her Still, wie er felbst, die traurenden Begleiter, Tief in sich selbst gefehrt folgt' er der Straße, Die nach Mycena führt, die schlaffen Bügel Nachlässig seinen Pferden überlassend.

Die ftolgen Thiere, die man feinem Aufe Dit ebler Sibe fonft geborden fab, Sie fdienen jest, ftarr blidend und bas baunt Befentt, in feine Schwermuth einzustimmen. PloBlich ferrig ein ichredenvoller Schrei, Der aus dem Meer aufflieg, ber Lufte Stille. Und ichwer auffeufgend aus ber Erbe Coops Antwortet eine fürchterliche Stimme Dem grausenvollen Schrei. Es trat uns glen Eistalt bis an bas Berg binan; aufborchten Die Roffe, und es ftraubt' fich ibre Dabne. Indem erbebt fich aus der fluffgen Ebne Dit großem Ballen boch ein Bafferberg. Die Boge nabt fich, öffnet fich, und freit Bor unfern Augen, unter fluthen Chaums, Ein mutbend Untbier aus. Rurchtbare Sorner Bemaffnen feine breite Stirne: gang Bebedt mit gelben Schuppen ift fein Leib: Ein arimm'ger Stier, ein wilber Drace ift's: In Schlangenwindungen frummt fich fein Ruden. Sein bobles Brullen macht bas Ufer gittern, Das Scheufal fieht der himmel mit Entfeten, Auf bebt die Erde, weit verveftet ift Bon feinem Sauch Die Luft, die Boge felbit, Die es beran trug, fpringt jurud mit Graufen.

Alles entflieht, and fuct, weil Gegenwehr Umfonft, im nachften Tempel fich ju retten. Rur Sippolpt, ein wurd'ger Selbenfohn, Salt feine Pferbe an, fast fein Gefchof, Bielt auf das Unthier, und, aus fichrer Sand Den macht'gen Wurffpieß fcleudernd, fclagt er ihm

Rief in ben Beiden eine weite Bunbe. Muf fpringt bas Ungethum vor Buth und Schmers. Sturat por den Dferden brullend bin, malat fic, Und gabnt fie an mit weitem flammenbem Raden. Der Rauch und Blut und Reuer auf fie fpeit. Sie rennen ichen bavon, nicht mehr bem Ruf Der Stimme, nicht bem Bugel mehr gebordenb. Umforift ftrengt fic ber Rubrer an: fie rotben Mit blut'gem Geifer bas Gebig: man will Spaar in biefer ichredlichen Bermirrung Ginen Gott gefeben baben, ber ben Stachel In ihre ftaubbebedten Lenden folug. Quer durch die Relfen reift die Rurcht fie bin. Die Achse fract, fie bricht; bein fühner Cobn Siebt feinen Bagen morich in Stude fliegen. Er felbit fturgt und verwirrt fich in den Bugeln. - D herr, verzeihe meinen Schmerz! Das ich Rest fab, wird em'ae Thranen mir entloden. 36 fabe beinen belbenmuth'gen Gobn, Sab ibn gefchleift, o herr, von biefen Roffen, Die er gefüttert mit der eignen Sand. Er will fie fteben machen; feine Stimme Erfdredt fie nur; fie rennen um fo mebr. Bald ift fein ganger Leib nur Gine Bunde. Die Ebne ballt von unferm Rlaggefdrei: Ihr muthend Ungeftum lagt endlich nach; Sie halten ftill, unfern ben alten Grabern, Bo feine tonigliden Abnen rubn. 3ch eile feufgend bin, die Andern folgen, Der Spur nachgebend feines edeln Bluts: Die Felfen find davon gefärbt; es tragen

Die Dornen feiner Saare blut'gen Ranb. Ich lange bei ibm an, ruf ibn mit Damen: Er ftredt mir feine Sand entgegen, öffnet Ein fterbend Mug', und folieft es alsbald mieber: "Der Simmel," fpricht er, "entreißt mir mit Gewalt "Ein ichuldlos Leben. D, wenn ich dabin, "Nimm, theurer Freund, der gang verlaffenen "Aricia bich an! - Und fommt bereinst "Mein Bater gur Erfenntniß, jammert er "Um feinen falfdlich angeflagten Cobn, "Sag' ibm, um meinen Schatten zu verfobnen. "Mög' er an ber Gefangnen gutig handeln, "Ihr wiedergeben, mas - " Sier bauchte er Die Belbenfeele aus; in meinen Armen Blieb ein entstellter Leichnam nur gurud, Ein traurig Dentmal von der Gotter Born. Untenntlich felbit für eines Batere Auge! Chefeus.

D fuße hoffnung, die ich felbst mir raubte! Mein Sohn! mein Sohn! Ihr unerweichten Götter, Mir habt ihr nur zu gut gebient! — Mein Leben Hab' ich dem ew'gen Jammer aufgespart!

Aricia kam jest, entschlossen kam sie, Bor beinem Jorn zu fliehn, im Angesicht Der Götter ihn zum Gatten zu empfangen. Sie nähert sich, sie sieht das Gras geröthet Und rauchend noch, sie sieht — sieht hippolyt — O welch ein Andlick für die Liebende! — Dahin gestreckt, gestaltloch, ohne Leben! Sie will noch jest an ihrem Ungluck zweifeln;

f

3hr Mug' ertennt nicht meht die theuren Suge; Sie fiebt ihn vor fic, und fie fucht ihn noch. Doch ale es endlich schredlich fich erflart, Da flagt ihr Schmerzenoblick die Götter an, Und mitt gebrochnem Seufzer, halb entfeelt, Entfinst fie bleich zu des Geliebten Jugen. Ind ein bet ihr und ruft sie weinend Bum Leben. ach! zum Schmerz vielmehr, zuruck. Und ich, das Licht der Sonne haffend, tam, Den letten Willen dieser helbenseele Dir kund zu thun, o herr, und mich des Amts, Das er mir sterbend auftrug, zu entladen.

— Doch hier erblick' ich seine blut'ge Feindin.

## Siebenter und letter Auftritt. Cheseus. Phadra. Theramen. Panope.

Chefeus.

Mun wohl, du hast gesiegt, mein Sohn ist tobt. Ach, wie gerechten Grund hab' ich, zu furchten! Welch grausamer Berdacht erhebt sich furchtbar In mir, und spricht ihn frei in meinem Herzen! Doch — er ist tobt! Unschulbig ober schulbig! Nimm hin dein Opfer! Fren' dich seines Falle! Ich will'ge drein, mich ewig zu betrügen! Du klagst ihn an, so sep er ein Berdrecher! Schon g'nug der Thranen tostet mir sein Lod; Nicht brauch' ich's, ein verhaßtes Licht zu suchen, Das meinem Schmerz ihn doch nicht wieder, gibt, Wielleicht das Maß nur meines Unglücks füllt.

Last mich, weit, weit von dir und diesem User Das Schredbild siehen des gerrissen Godnet! Herzug Schredbild siehen des gerrissenen Welt, Um dieser Qual-Erime'rung zu entweichen. Was mich umgibt, rudt mir mein Unrecht vor; Jur Strafe wird mir jest mein großer Name; Minder bekannt, verdärg! ich mich so mehr; Die Huld sogar der Götter muß ich hassen; Weinen will ich ihre dinter wehr bestürmen. Wein eitles Flehn soll sie nicht mehr bestürmen. Was sie auch für mich thun, ihr traur'ger Eifer Erseht mir nie mehr, was er mir geraubt!

Es fev genug bes ungerechten Schweigens, Thefeus! Recht widerfahre beinem Cohn! Er war nicht febulbig.

#### Ebefens.

D ich ungludfel'ger Nater! Beb mir, und auf bein Wort verdammt' ich ibn! Grausame, damit glaubst bu bich entschuldigt?

Die Zeit ist kostbar. Theseus, hore mich! Ich seibst war's, die ein lasterhaftes Auge Auf beinen keuschen Sohn zu richten wagte. Der himmel zundete die Unglücksstamme In meinem Busen an — Was nun geschah, Wolführte die verdammliche Denone. Sie fürchtete, daß hippolyt, emport Von meiner Schuld, sie dir entdecken möchte, Und eilte, die Verrätherin! weil ich Nur schwach ihr widerstand, ihn anzuklagen.

Sie bat fich felbit gerichtet, und, verbannt Mus meinem Angeficht, im Schoof bes Deers Mulu gelinden Untergang gefunden. Mein Schidfal murbe langft ein ichneller Stahl. Geenbigt haben; boch bann fcmachtete Mur unter ichimpflichem Berbacht bie Engend. Um meine Sould bir renend gu geftebn, Bablt' ich ben langfameren Beg gum Grabe. Ein Gift flogt' ich in meine glubenben Abern. Das einst Medea nach Athen gebracht: Schon fubl' ich es zu meinem Bergen fteigen: Mich fast ein fremder, nie gefühlter Groft. Schon feb' ich nur durch einer Bolle Alor Den himmel und bas Angeficht bes Gatten, Den meine Gegenwart entebrt. Der Tob Raubt meinem Aug' bas Licht und gibt bem Lag. Den ich beflecte, feinen Glang gurud. Danope.

Ach herr, fie ftirbt!

Chefeus.

D fturbe boch mit ihr Auch bie Erinnerung so schwarzer That!
Rommt, last uns nunmehr, da wir unser Unrecht, Ach, nur zu hell erkennen, mit dem Blut Des lieben Sohnes unfre Thränen mischen!
Rommt, seine theuren Reste zu umfassen, Und unsers Wunsches Wahnsinn abzubüßen!
Wie er's verdiente, soll ihm Ehre werden, Und kann es seine ausgebrachten Manen
Besänftigen, sie, die er liebte, nehm' ich Jur Tochter an, was auch ihr Stamm verschulbet.

# Der Parasit

ober

die Kunft, fein Glud zu machen.

Ein Luftspiel

nach dem Frangöfischen.

## Personen.

Marbonne, Minister.

Mabame Belmont, seine Mutter.

Charlotte, seine Tochter.

Selicour,
La Roche,
Subalternen des Ministers.

Firmin,

Rarl Firmin, des Leptern Sohn, Lieutenant.

Michel, Kammerdiener des Ministers.

Robineau, ein junger Bauer, Selkours Better.

Die Scene ist zu Paris in einem Borgemach des Ministers.

# Erfter Aufgug.

## Erfter Auftritt.

## Sirmin ber Bater und Rarl firmin.

Rart, Beld gludlicher Bufall! - Denten Sie bod, Bater!

firmin. Bas ift's?

Aart. 3ch habe fie wieder gefunden.

firmin. Ben?

Aarl. Charlotten. Seitdem ich in Paris bin, fucte ich fie an allen öffentlichen Platen vergebens — und das Erftemal, daß ich zu Ihnen aufs Bureau tomme, führt mein Gluddftern fie mir entgegen.

firmin. Aber wie benn? -

Aarl. Denten Sie boch nur! Diefes herrliche Mabchen, das ich zu Colmar im haus ihrer Cante besuchte — biefe Charlotte, die ich liebe und ewig lieben werde — fie ist die Tochter! —

firmin. Beffen?

Aarl. Ihres Principals, des neuen Ministers. - Ich fannte fie immer nur unter dem Namen Charlotte.

firmin. Sie ift die Tochter?

Aarl. Des herrn von Narbonne. firmin. Und bu liebft fie noch?

Aarl. Mehr als jemals, mein Bater! — Sie hat mich nicht erkannt, glaub' ich; ich wollte ihr eben meine Berbeugung machen, als Sie hereintraten. — Und gut, daß Sie mich storten! Denn was hatte ich ihr sagen können! Meine Berwirrung mußte ihr sichtbar werden, und meine Gefühle verrathen! — Ich beherrsche mich nicht mehr. Seit den sechs Monaten, daß ich von ihr getrennt bin, ist sie mein einziger Gedante — sie ist der Inhalt, die Seele meiner Gedichte — der Beifall, den man mir gezollt, ihr allein gebührt er; denn meine Liebe ist der Gott, der mich begeistert.

sirmin. Ein Poct und ein Berliebter überredet sich Bieles, wenn er zwanzig Jahre alt ift. — Auch ich habe in
deinen Jahren meine Berse und meine Beit verloren. —
Schade, daß über dem schönen Wahn des Lebens beste halfte
dahin geht. — Und wenn doch nur wenigstens einige hoffnung bei dieser Liebe ware! — Aber nach etwas zu streben,
mas man niemals erreichen fann! — Charlotte Narbonne ist
eines reichen und vornehmen Mannes Tochter — Unfer
ganzer Reichthum ist meine Stelle und deine Lieutenautsgage.

karl. Aber ift bas nicht ein wenig Ihre eigene Schuld, mein Bater? Berzeiben Gie! Mit Ibren Fahigleiten, wornach tonnten Gie nicht ftreben! Wollten Gie Ibren Berth geltend machen, Gie waren vielleicht selbst Minister, anstatt fein Commis zu sevn, und Ihr Cohn burfte ungescheut. feine Ansprüche zu Charlotten erbeben.

sirmin. Dein Bater ift bas größte Genic, wenn man bich bort! Laff gut fenn, mein Cobu! ich weiß beffer, was ich werth bin! Ich babe einige Uebung, und bin zu brauchen — Aber wie viele gang andere Mauner, als ich bin, bleiben.

im Dunteln, und feben fic von unverfcamten Gludspilgen verbrangt — Rein, mein Gobn! Laff uns nicht zu boch binans wollen!

Rarl. Aber and nicht zu wenig auf uns halten! Bieg. Sollten Sie nicht unendlich mehr werth fenn, als biefer Selicour, Ihr Borgefester — biefer aufgeblafene Hohltopf, ber unter dem vorigen Minister Alles machte, ber sich burch Riederträchtigkeiten in seine Gunst einschmeichelte, Stellen vergab, Pensionen erschlich, und ber jest auch schon bei dem neuen Minister Alles gilt, wie ich bore?

Firmin. Bas haft bu gegen biefen Gelicour? Birb fein Gefchaft nicht gethan, wie es fepn foll?

Aarl. Ja, weil Sie ihm helfen. - Sie tonnen nicht langnen, bag Sie brei Biertheile feiner Arbeit verrichten.

Firmin. Man muß einander wechfelfeitig zu Gefallen fenn. Berfeb' ich feine Stelle, fo verfieht er auch oft bie meinige.

Rart. Gang recht! Darum follten Gie an feinem Plate fteben, und er an bem Ibren.

Firmin. Ich will teinen Andern ans feinem Plate verbrangen, und bin gern ba, wo ich ftebe, in ber Duntelheit.

Aurt. Sie follten fo boch streben, als Sie reichen tongen, — Daß Sie unter dem vorigen Minister sich in der
Entfernung hielten, machte Ihrer Denkungsart Ehre, und
ich dewunderte Sie darum nur desto mehr. — Sie fühlten
sich zu ebel, um durch die Gunst ertangen zu wollen, was
Ihrein Verdienst gebührte. Aber Narbonne, sagt man, ist ein vortrefflicher Mann, der das Verdienst aufsucht, der das
Sute will. Barum wollen Sie aus übertriebener Bescheit denheit auch jeht noch der Unfähigseit und Intrigue das
Feld überlassen? Siemin. Deine Leibenschaft verführt bich, Selicours gehler und mein Berdienst zu übertreiben. — Sev es auch, das Selicour für sein mittelmäßiges Talent zu hoch hinaus will, er ist redlich und meint es gut. Mag er seine Arbeit thun oder durch einen Andern thun lassen — wenn sie nur ingethan wird! — Und geseht, er tauge weniger, tauge ich um dessenwillen mehr? Wächst mir ein Berdienst zu aus seinem Unwerth? Ich habe mir bisher in meiner Berborgenzheit ganz wohl gefallen, und nach keinem höhern Ziel gestrebt. Soll ich in meinem Alter meine Gesinnung andern? Mein Plat sev zu schlecht für mich! Immerhin! Beit besser, als wenn ich zu schlecht für meine Stelle wäre.

Anri. Und ich mußte alfo Charlotten entfagen?

## Zweiter Auftritt.

## fa Noche. Peide firmin.

Siemin, Rommt be nicht le Roche? In Mode (niebergeftbigen). Er felbft.

Sirmin. Co fewermutbig? Bad ift Ihnen begegnet? La Made. Gie geben aufe Burean! Wie gladlich find Gie! - Ich - ich will ben angenehmen Morgen genießen, und auf bem Mall promeniren.

Sirmin, ta Arde! But ift bet? Sellten Sie nicht mehr -

In Node (with ber theiren. Richt mehr. — Mein Plat of veryeiten. Gest gestern Mend bab' od meinen Laufpaß erbalten. garl. Um Gottesmillen!

Sa Mode. Meine Frau weiß noch nichts bavon. Laffen Sie fich ja nichts gegen fie merten. Sie ist trant; fie murbe ben Lob bavon baben.

Aarl. Sorgen Sie nicht. Bon und foll fie nichts er= fahren.

sirmin. Aber fagen Gie mir, La Roche, wie -

Sa Noche. hat man mir bas Geringste vorzuwerfen? 3ch will mich nicht selbst loben; aber ich kann ein Register halten, meine Correspondenz führen, bent' ich, so gut als ein Anberer. Ich habe keine Schulden, gegen meine Sitten ist nichts zu fagen. — Auf bem Bureau bin ich der Erste, ber kommt, und ber Lette, ber abgeht, und boch — verabschiedet!

Sirmin. Der Sie fennt, muß Ihnen bad Beugniß geben.

Rarl. Aber wer kann Ihnen biefen folimmen Dienft geleistet haben ?

Sa Moche. Ber? Es ift ein Freundschaftebienft von bem Selicour.

Aarl. Ift's moglich?

Sa Mode. 3ch hab' es von guter Sand.

firmin. Aber wie?

La Noche. Der Selicour ist aus meinem Ort, wie Sie wiffen. Wir haben Beibe gleiches Alter. Sein bischen Schreiben hat er von mir gelernt, denn mein Vater war Cantor in unserm Dorf. Ich hab' ihn in die Geschäfte eingeführt. Jum Dant bafur schiedt er mich jest fort, um, ich weiß nicht welchen Vetter von dem Kammerdiener unsers neuen Ministers in meinen Plat einzuschieben.

Aart. Gin faubred Dlanden!

Sirmin. Aber mare ba nicht noch Rath gu fchaffen?

— Su Ihnen wollt' ich mich eben wenden. — Sie benten wachtschaffen. — Hören Sie! Um meine Stelle ist mir's nicht zu thun; aber rachen will ich mich. Dieser unverschämte Bube, ber gegen seine Obern so geschmeibig, so triechend ist, glaubt einem armen Schluder, wie ich bin, ungestraft ein Bei. unterschlagen zu können. — Aber nimm dich in Acht, Freund Selicour! — Der verachtete Gegner soll dir sehr ernsthafte handel anrichten! — Und sollt' es mir meine Stelle, meine Bersorgung auf immer kosten — ich muß Rache haben! Kör meine Freunde gehe ich ins Feuer; aber meine Feinde mögen an mich benken!

Firmin. Nicht boch, lieber La Roche! - Bergeben und vergeffen ift bie Rache bes braven Mannes.

Aa Noche. Reine Barmherzigleit, herr, mit den Schelmen! Schlechte Bursche zu entlarven, ist ein gutes, ein verbienstliches Wert. — Seine Stelle, das wissen Sie recht gut, gebührt von Gott und Rechts wegen Ihnen — und das aus mehr als ein em Grund. Aber arbeitet, zerschwist euch, laßt's euch sauer werden, ihr habt doch nur Zeit und Mühe umsonst vergendet! Wer fragt nach eurem Verdienste? wer befümmert sich darum? — Kriecht, schmeichelt, macht den Krummbuckel, streicht den Kahenschwanz, das empsiehlt seinen Mann! Das ist der Wes zum Glück und zur Ehre! — So hat's dieser Seliedur gemacht, und ihr seht, wie wohl er sich dabei befindet!

Firmin. Aber thun Sie bem guten Manne nicht Un-

Sa Wode. 3ch ihm Unrecht! Run, nun — ich will mich eben für teinen tiefen Menschentenner geben; aber biesen Gelicour, ben feb' ich burch! ben hab' ich — ich tenne mich felbft nicht so gut, als ich ben tenne. — Schon in ber Schule fab man, welch Früchtchen bas geben murbe! Das schwänzelte um ben Lehrmeister herum und horchte und schmeichelte, und wußte sich fremdes Berbienst zuzueignen, und seine Eier in fremde Rester zu legen. Das erschrad vor keiner Riederträchtigkeit, um sich einzuschmeicheln, einzunisten. Als er älter ward, ging das Alles ins Große. Bald spielte er den heuchler, bald den Spasmacher, wie's die Zeit heischte; mit jedem Binde wußt' er zu segeln. Denken Sie nicht, daß ich ihn verleumde! Man weiß, wie es unter dem vorigen Minister zuging. — Nun, er ist todt — ich will ihm nichts Boses nachreben. — Aber wie wußte dieser Selicour seinen Schwächen, seinen Lastern durch die schändlichsten Aupplerdienste zu schmeicheln! — lind kaum fällt der Minister, so ist er der Erste, der ihn verläßt, der ihn verlägnet!

Rart. Aber wie tann er fich bei bem neuen herrn behanpten, der ein fo wurdiger Mann ift ?

sa Boche. Wie? Mit heucheln. Der weiß fich nach feinen Leuten zu richten, und feinen Charafter nach den Umftanden zu verändern. — Auch auf eine gute handlung tommt's ihm nicht an, wenn dabei etwas zu gewinnen ift, so wenig, als auf ein Bubenstud, wenn es zum Iwede führt.

Rari. Aber herr narbonne hat einen burchbringenden Geift, und wird feinen Mann bald ausgefunden haben.

In Noche. Das ist's eben, was er fürchtet. — Aber so leer sein Kopf an allen nühlichen Kenntnissen ist, so reich ist er an Knissen. — So, zum Beispiel, spielt er ben Ueberbäuften, ben Geschäftvollen, und weiß badurch jeder grandlichen Unterredung zu entschlüpfen, wo seine Unwissenheit and Licht kommen könnte. — Uedrigend trägt er sich mit keinen fleinen Projecten; ich kenne sie recht gut, ob er sie gleich tief zu verbergen glaubt.

firmin. Die fo? Das find bas fur Projecte?

Sa Mode. Rarbonne, ber bei bem Gonvernement jest febr viel au fagen bat, fuct eine fabige Berfon au einem eros fen Befandtichaftspoften. Er bat bie Drafentation; wen er baan empfiehlt, ber ift's. Run bat diefer Rarbonne auch eine einzige Tochter, fiebzebn Sabre alt, foon und liebensmurbig und von unermeblichem Bermogen. - Gelingt's nun bem Selicour, in einem fo boben Doften aus bem gand und bem bellebenden Minister aus den Augen zu fommen, fo fann er mit Sulfe eines geschickten und biscreten Secretars feine Sobltopfiafeit lange verbergen. - Rommt fie aber and endlich an ben Tag, wie es nicht feblen fann, mas thut bas alsbann bem Sowiegerfobn des Ministers? Der Minister muß alfo querft gewonnen werden, und da gibt man fic nun die Diene eines geubten Diplomatilers. - Die Mutter bes Ministers ift eine aute fdmabhafte Alte, die eine Kennerin fenn will, und fic viel mit der Musit weiß. - Bei biefer Alten bat er fich ein= geniftet, bat ibr Charaden und Conette vorgefagt, ja, und ber Stumper bat die Dreiftigleit, ihr des Abende Arien und Lieder auf der Buitarre vorzuflimpern. - Das Rraulein bat Romane gelefen; bei ibr macht er ben Empfinbfamen, ben Berliebten, und fo ift er ber Liebling bes gangen Saufes. von der Mutter gehatschelt, von der Tochter geschätt. Die Befandticaft ift ihm fo gut als icon gewiß, und nächtens wird er um die Sand ber Tochter anhalten.

Aarl. Bas bor' ich! Er follte bie Rühnheit haben, fich um Charlotten gu bewerben?

Sa Mode. Die hat er, das tonnen Sie mir glauben.

Aarl. Charlotten, die ich liebe! die ich anbete!

Sa Noche. Gie lieben fie? Gie?

Sirmin. Er ift ein Rarr! Er ift nicht bei Sinnen! Boren Sie ibn nicht an!

Sa Noche. Bas bor' ich! ift's möglich? — Rein, nein, herr Firmin! biefe Liebe ist gang und gar keine Narrheit — Bart — wart, die kann und zu etwas führen. — Diefe Liebe kommt mir erwünscht — die past gang in meine Projecte!

Aarl. Bas traumt er?

La Noche. Diefer Selicour ist in die Luft geprengt! In die Luft, fag' ich. — Rein verloren! — In seinem Ehrgeis soll ihn der Vater, in seiner Liebe soll ihn der Sohn aus dem Sattel heben.

sirmin. Aber ich bitte Gie -

Sa Noche. Laft nur mich machen! Laft mich machen, fag' ich! Und über furz oder lang find Sie Ambaffadeur und Rarl heirathet Fraulein Charlotten.

Aarl. 3ch Charlotten heirathen ?

Sirmin. 3ch Umbaffadeur?

Sa Noche. Run! nun! warum nicht? Gie verbienten es beffer, follt' ich meinen, als diefer Gelicour.

sirmin, Lieber La Roche! eh' Sie und Andern fo große Stellen verschaffen, bachte ich, Sie forgten, Ihre eigene wieder zu erhalten.

Aarl. Das gleicht unferm Freund! So ist er! Immer unternehmend, immer Plane schmiebend! Aber damit langt man nicht aus! Es braucht Gewandtheit und Alugheit zur Ausführung — und daß der Freund es so leicht nimmt, das bat ibm schon schwere Sandel angerichtet!

La Noche. Es mag fenn, ich verspreche vielleicht mehr, als ich halten tann. Aber Alles, was ich sehe, belebt meine Hoffnung, und der Bersuch tann nichts schaden. — Für mich selbst möchte ich um teinen Preis eine Intrigue spielen — Aber diesen Gelicour in die Luft zu sprengen, meinen Freunsben einen Dienst zu leisten — das ist löblich, das ist tostlich.

das macht mir ein himmlifches Bergnfigen — Und au dem Erfolg — an dem ift gar nicht zu zweifeln.

Firmin, Richt ju zweifeln? Co haben Gle thren Plan foon in Ordnung. -

An Moche. In Ordnung - wie? Ich habe noch gar nicht baran gedacht; aber bas wird fich finden, wird fich finden.

Sirmin. Gi! - Gi! Diefer gefährliche Plan ift noch nicht weit gedieben, wie ich febe.

Sa Noche. Sorgen Sie nicht — Ich werbe mich mit Ehren berausziehen; biefer Selicour foll es mir nicht abgewinnen, das foll er nicht, dafür steh' ich. — Was braucht's der Umwege? Ich gehe gerade zu, ich melbe mich bei dem Minister, es ist nicht schwer, bei ihm vorzusommen; er liebt Gerechtigleit, er fann die Wahrheit vertragen.

firmin. Bie? Bad? Sie batten bie Rubnbeit -

Sa Noche. Ei was! Ich bin nicht furchtsam. — Ich fürchte Riemand. — Aurz und gut — ich — spreche den Minister — ich öffne ihm die Augen. — Er sieht, wie schändlich er betrogen ist — Das ist das Wert einer halben Stunde — Der Selicour muß fort, fort — mit Schimpf und Schande fort, und ich genieße den volltommensten Triumph. — Ja, ich stehe nicht dafür, daß mich der arme Teufel nicht dauert, wenn er so mit Schande aus dem Hause muß. —

Marl. Bas Sie thun, lieber La Roche! — mich und meine Liebe laffen Sie auf jeden Fall aus bem Spiel! — Ich hoffe nichts — ich darf meine Bunsche nicht so hoch erheben — Wer für meinen Bater können Sie nie zu viel thun.

Sirmin. Laft du mich fur mich felbst antworten, mein Freund!
— Sie meinen es gut, lieber La Roche, aber ber gute Wille nebt mit ber Ueberlegung durch. Was fur ein luftiges Project ifed bad Sie fic audaefonnen baben! Ein leeres Sirnaefnimmft! - Und ware ber Erfolg eben fo ficher, als er es nicht ift, fo murbe ich boch nie meine Stimme bazu geben. Diefe glanzen: ben Stellen find nicht fur mich, und ich bin nicht fur fie; Relaung und Schicfal baben mir eine befcheibenere Sphare angewiesen. Barum foll ich mich verandern, wenn ich mich wehl befinde? 3ch hoffe, ber Staat wird mich nicht fuchen, und ich bin zu ftolz, um ein Amt zu betteln - noch viel mehr aber, um einen Andern fur mich betteln gu laffen. -Sorgen Sie alfo nur fur fich felbit! Sie haben Freunde genug; es wird fich Jeder gern für Gie verwenden.

Sa Mode. Ihr wollt alfo Beibe meine Dienfte nicht? -Liegt nichts bran! Ich made euer Glud, ihr mogt es wollen ober nicht! (Er gebt ab.)

Sirmin. Er ift ein Rarr: aber ein auter, und fein Unfall gebt mir zu Bergen.

Aarl. Auch mich bebauern Gie, mein Bater! Ich bine ungludlicher, ale er! Ich merbe meine Charlotte verlieren!

Sirmin. 3d bore tommen - Es ift ber Minifter mit feiner Mutter - Laff und geben! 3ch will auch ben Schein vermeiden, ale ob ich mich ibm in den Beg gestellt batte. -

(Geben ab.)

# Dritter Auftritt.

Marbonne. Madame Belmont.

Mab. Belmont. Bar herr Gelicour icon bei bir? Marbonne. 3ch hab' ibn beute noch nicht gefeben!

Mab. Detmont. Das mußt du doch gesteben, mein Sohn, daß du einen wahren Schat in diesem Manne befibeft.

Narbonne. Er scheint sehr brav in seinem Fach! Und ba ich mich einmal von meinem ländlichen Aufenthalt in diese große Stadt und in einen so schwierigen Posten versett sehe, wo es mit der Bucherweisheit keineswegs gethan ist, so muß ich's für ein großes Gluck achten, daß ich einem Manne, wie Selicour, begegnete.

Mad. Betmont. Der Alles versteht — dem nichts fremd ist! Geschmad und Kenntniß — die geistreichste Unterhaltung, die angenehmsten Talente. — Musit, Malerei, Verse; man frage, wonach man will, er ist in Allem zu Hause.

Marbonne. Mun, und meine Tochter?

Mad. Beimont. Sut, daß du mich darauf bringst. Sie hat ihre siebzehn Jahre; sie hat Augen; dieser Selicour hat so viele Vorzüge. — Und er ist galant! Sein Ausdruck belebt sich in ihrer Gegenwart. — O es ist mir nicht entgangen! Diese Delicatesse, diese zarten Ausmerksamkeiten, die er ihr bemeist, sind nur einen kleinen Schritt weit von der Liebe!

Narbonne. Nun, es ware keine üble Partie für unser Kind! Ich sehe nicht auf die zufälligen Borzüge der Geburt; hab' ich nicht selbst meinen Weg von unten auf gemacht? Und dieser Selicour kann es mit seinem Geist, seinen Kenntnissen, seiner Rechtschaffenheit noch weit bringen. Ich habe selbst schon bei einem ehrenvollen Posten, wozu man einen tüchtigen und würdigen Mann sucht, an ihn gedacht. — Nun! ich will seine Fähigkeiten prüsen — zeigt er sich, wie ich nicht zweisle, eines solchen Postens würdig, und weiß er meiner Tochter zu gefallen, so werbe ich ihn mit Freuden zu meinem Sohn annehmen.

Mad. Delmont. Das ift mein einziger Bunfch! Er ift ein gar zu artiger, gefälliger, allerliebster Mann!

### Bierter Auftritt.

#### Vorige. Charlotte.

Charlotte. Guten Morgen, lieber Bater! Narbonne. Gieh da, mein Mabchen! - Run, wie gefällt bir bie große Stabt?

Charlotte. Ach, ich muniche mich boch wieber aufe Land binaus - benn hier muß ich bie Beit abpaffen, um meinen Bater zu feben.

Narbonne. Ja, ich felbst vermiffe meine redlichen Landleute. Mit ihnen scherzte ich und war frohlich — boch bas hoffe ich auch hier zu bleiben. — Mein Posten foll meine Gemuthbart nicht verandern; man tann ein Geschäftsmann fepn, und boch seine gute Laune behalten.

Mad. Betmont. Mich entgudt diefer Aufenthalt. 3ch — ich bin hier wie im himmel. Mit aller Welt schon bin ich befannt — Alles fommt mir entgegen — und herr Sezlicour wollte mich bei bem Lucee abouniren.

Charlotte. Denten Sie, Grogmama, wen ich heute ge-

Rab. Beimont. Wen benn?

Charlotte. Den jungen Officier -

Mab. Belmont. Belden Officier?

Charlotte. Den jungen Karl Firmin -

Mas. Belmont. Der zu Colmar alle Abende gn beiner Rante fam -

1

Sharletag. Der fich immer mit Ihnen untochiele -Mad. Delmont. Ein artiger junger Wenfch!
Charlotte. Richt mahr, Grofmama?
Mad. Belmont. Der auch fo hubsche Berse machte?
Charlotte. Ja, ja, ber!

Mad. Betmont. Run, ba er bier ift, wird er fic aud wohl bei und melben.

Narbonne. Bo boch ber Selfcour bleibt? Er lagt biegmal auf fich marten!

. Man Belmont. Da fommt er eben!

# Fünfter Auftritt.

#### Selicour ju ben Dorigen.

Belicour (Alles becomplimentirens). Gang gum Entyuden find' ich Sie alle bier beffammen!

Marbonne. Guten Morgen, lieber Seliconr!

Belicour (ju Rarbonne, Papiere übergebend). Hier überbringe ich den bewußten Auffah — ich hielt's für bienlich, ein paar Beilen gur Erlauterung beigufügen.

Marbonne. Bortrefflich!

Belicoux (ber Mabame ein Billet übergebenb). Der gnabigen Frau habe ich fur bas neue Stud eine Loge befprochen.

Man. Belmont. Allerliebit!

Belicour. Dem gnabigen Graulein bring' ich biefen mo= ralifden Roman.

Charlotte. Sie haben ihn boch gelefen, herr Selicour? Balicour. Das erfte Bandchen, ja, hab' ich füchtig burchgeblattert.

Charlotte. Min, unb -

Selicour. Sie werden eine rührende Scene barin finben. — Ein ungludlicher Bater — eine ausgeartete Tochter! — Eltern hulflos, im Stich gelassen von undantbaren Kinbern! — Grauel, die ich nicht fasse — davon ich mir teinen Begriff machen tann! — Denn wiegt wohl die ganze Dant-Barteit unseres Lebens die Sorgen auf, die sie unserer hulflosen Kindheit beweisen?

Mad. Belmont. In Alles, was er fagt, weiß ber murbige Mann doch etwas Delicates zu legen !

Selicour (ju Rarbonne). In unfern Bureaur ift eben jest ein Chef nothig. — Der Plat ift von Bedeutung, und Biele bewerben fich barum.

Narbonne. Auf Sie verlaff' ich mich, Sie werden bie Anfpruche eines Ichen zu prufen wiffen — bie Dienstjahre, der Eifer, die Fähigfeit und vor allen die Nechtschaffenheit find in Betrachtung zu ziehen. — Aber ich vergesse, daß ich zu unterzeichnen habe. Ich gehe!

Seticour. Und ich will auch gleich an meine Geschäfte!— Unrbonne. Ich bitte Gie recht fehr, erwarten Gie mich hier, wir haben mit cinander zu reden! —

Selicour. Aber ich hatte vor Tifche noch fo mancherlet auszufertigen.

Narbonne. Bleiben Sie, ober kommen Sie schleunigst wieder! Ich habe Ihre Gegenwart nothig! Ein Mann von Ihrer Kenntniß, von Ihrer Rechtschaffenheit ift's, was ich gerade brauche! Kommen Sie ja balb zuruck! — Ich hab' es gut mit Ihnen vor.

(Er geht ab.)

### Sechster Auftritt.

#### Vorige ohne Marbonne.

Mab. Belmont. Sie können es sich gar nicht vorstellen, herr Selicour, wie große Stude mein Sohn auf Sie halt!

— Aber ich hatte zu thun, dacht' ich. — Unsere Berwandten, unsere Freunde speisen diesen Abend hier. — Wird man Sie auch sehen, herr Selicour?

Selicour. Benn anders meine vielen Befchafte -

Mab. Betmont. Daß Sie nur ja nicht ausbleiben, sonst wurde unserm Fest seine Krone fehlen. Sie find die Seele unserer Gesellschaft! — Und Charlotte, wollte ich wohl wetten, wurde es recht sehr übel nehmen, wenn Sie nicht famen.

Chartotte. Ich, Mama? Run ja! Ihre und Papa's Freunde find mir immer berglich willfommen.

Mab. Belmont. Schon gut! fcon gut! Jest zieh' bich an! Es ift die bochfte Zeit! — Sie muffen wiffen, herr Seitcour, daß ich bei bem Dus prafidire.

Beliconr. Co tommt die icone Runft noch der iconen Matur gu Gulfe - wer tonnte ba widerftebn?

Mat. Delmont. Er ift icharmant! Scharmant ift er! Nicht den Mund öffnet er, ohne etwas Geistreiches und Ga-lantes gu fagen.

(Geht mit Charlotten.)

### Siebenter Auftritt.

#### Selicour. Michel.

Michel (im bereintreten). Endlich ift fie fort! — Nun kann ich mein Wort anbringen! — hab' ich die Ehre, mit herrn Selicour —

Selicour (grob und verdrieflich). Das ift mein Name!

Michel. Bergonnen Gie, mein herr! -

Belicour. Muß ich auch hier belästigt werden? Bas will man von mir? -

Michel. Mein herr! -

Selicour. Gewiß eine Bettelei - ein Anliegen. - 3ch tann nicht bienen. -

Michel. Erlauben Gie, mein Serr!

Selicour. Nichte! hier ift ber Ort nicht - In meinem Cabinet mag man einmal wieber anfragen! -

Michel. Einen fo übeln Empfang glaubte ich nicht -

Selicour. Bad beliebt?

Michel. Ich tomme ja gar nicht, um etwas zu bitten - ich tomme, bem herrn Selicour meine gehorfame Dantsfagung abzustatten.

Selicour. Dantfagung? Bofür?

Michel. Daß Sie meinem Reffen die Stelle verfchafft haben. Seliegur. Bas? Bie?

Michel. Ich bin erft feit gestern bier im Sause, weil mich mein herr auf dem Lande jurudließ. Ale ich Ihnen fchrieb, hatte ich nicht die Ebre, Sie von Verson ju tennen.

Selicour. Bas Sie fagen, mein Berthefter! Sie waren im Dienft bes Minifters?

Michel. Gein Rammerdiener, Ihnen gu dienen !

Selicour. Mein Gott, welcher Jrrthum! Monsieur Michel, Kammerbiener, Leibbiener, Bertrauter des herrn Ministere! — Bitte tausendmal um Verzeihung, Monsieur Michel! — Wabrhaftig, ich schame mich — ich bin untröstelich, daß ich Sie so barsch angelassen. Auf Ehre, Mansieur Michel! — Ich bielt Sie für einen Commis.

Midel. Und wenn ich es auch mare! -

Bellicour. Man wird von fo vielen Budringlichen belagert!. Man fann es nicht allen Leuten am Rodianfeben. —

Michel. Aber gegen Alle tann man höflich fepn, bacht' ich! Selicour. Freilich! freilich! Es war eine, ungkuchiche Berftrenung! —

Michel. Gine fehr unangenehme für mich, herr Geli-

Selicour. Es thut mir leid, febr leid - ich fann mir's in Ewigleit nicht vergeben -

Michel. Laffen wir's gut fevn!

Belicour. Nun! nun! — ich habe Ihnen meinen Eifer bewiefen — der liebe, liebe Neffe, der ware denn nun versforgt!

Michel. Chen tomm' ich von ihm ber; er ift nicht auf ben Rouf gefallen, ber Burich!

Selicour. Der junge Mann wird feinen Beg machen. gablen Sie auf mich!

Michel. Schreibt er nicht feine faubere Sand?

Selicour. Er fcreibt gar nicht übel!

Michel. Und die Orthographie -

Seliconr. Ja! bas ift bas Befen!

Michel. Hören Sie, herr Selicour! Bon meinem Briefe an Sie laffen Sie sich gegen ben gnädigen herrn nichts merken. Er hat und, ba er zur Stadt reiste, streng anbefohlen, um nichts zu follicitiren. — Er ift fo etwas munderfith, ber herr!

Beticonr. Ift er bad? So! foi - Sie termen ihn wohl febr gut, ben herrn Minifter?

Michel. Da er auf einem vertrauten fuß mit feiner Dienerschaft umgeht, so weiß ich ihn auswendig, — und tann. Ihnen, wenn Sie wollen, völlige Auskunft über ihn geben.

Seliconr. Ich glaub's! Ich glanb's! Aber ich bin eben nicht nengierig, ganz und gar nicht! Sehen Sie, Monfieur Michel! mein Grundsab ist: Handle recht! schen Niemand! Michel. Schon gesact!

Selicour. Run also weiter! Fahren Sienur fort, Monffeur Michel! — Der gute herr ift also ein wenig eigen, fagen Sie? Michel. Er ift wunderlich, aber gut. Sein herz ift lauter, wie Golb!

Seticour. Er ift reich, er ift ein Bittwer, ein angenehmer Mann und noch in feinen besten Jahren. — Bestehen Sie's nur — er haßt die Beiber nicht, ber liebe, wurdige Mann. Michel. Er hat ein gefühlvolles Berg.

Selicour (ladelt fein). Se! he! Go einige fleine Liebe fchaften, nicht mahr?

Michel. Mag wohl seyn; aber er ift über biesen puntt — Belicour. Berftebe, verstebe, Monsieur Michel! Sie sind bescheiben und wiffen zu schweigen. — Ich frage in ber besten Absicht von ber Welt; benn ich bin gewiß, man kann nichts erfahren, als was ihm Ehre bringt.

Michel. Ja! Soren Sie! In einer von ben Borftabten fucht er ein Quartier.

Selicour. Gin Quartier, und fur wen?

Michel. Das will ich ichon noch herausbringen. — Aber laffen Sie fich ja nichts verlauten, horen Sie? —

Selicour. Bewahre Gott!

Michel. Galant mar er in der Jugend. -

Beticonr. Und da glauben Sie, baf er jest noch fein Liebchen -

Michel. Das eben nicht! Aber -

Beticou'r. Sep's, was es will! Als ein trener Diener bes murbigen herrn muffen Sie einen christlichen Mantel auf seine Schwachheit wersen. Und warum könnte es nicht eine heimliche Wohlthat seyn? Warum das nicht, herr Nichel? — Ich haffe die schlechten Auslegungen. — In den Tod haffe ich, was einer übeln Nachrede gleicht. — Man muß immer das Beste von seinen Wohlthätern denken. — Nun! nun! Nun, wir sehen und wieder, Monsieur Michel! — Sie haben mir doch meinen trockenen Empfang verziehen? Haben Sie? — Aus Ehre! ich bin noch ganz schamroth darüber! (Siet ihm die hand.)

Michel (weigert fich). D nicht boch, nicht boch, herr Selicour! Ich tenne meinen Plat, und weiß mich zu bescheiben.

Beticont. Ohne Umftanbe! gablen Gie mich unter Ihre Kreunde! - Ich bitte mir bas aus, Monfieur Michel! -

Michel. Das werb' ich mich nimmer unterfteben - ich bin nur ein Bebienter.

Beticour. Mein Freund! mein Freund! Rein Unterschied gwifchen und 3ch bitte mir's recht aus, Monsieur Michel! — (Jubem fich beite becomplimentiren, fallt ber Borbang.)

# Bweiter Anfang.

### Erster Auftritt.

Marbonne und Selicone figen.

Narbonne. Sind wir endlich allein? Selicour (unbebaglich). - Ja!

Narbonne. Es liegt mir fehr viel an diefer Unterredung.

— Ich habe schon eine fehr gute Meinung von Ihnen, herr Selicour, und bin gewiß, sie wird sich um ein Großes vermehren, ehe wir auseinander gehen. Bur Sache alfo, und die falsche Bescheidenheit bei Seite. Sie sollen in ber Diplomatif und im Staatbrecht fehr bewandert sepn, sagt man?

Selicour. Ich babe viel darin gearbeitet, und vielleicht nicht gang ohne Frucht. Aber für fehr kundig möchte ich mich benn barum boch nicht —

Narbonne. Gut! gut! Furd erfte alfo laffen Sie boren — Belches halten Sie fur die erften Erforderniffe zu einem auten Befandten?

Belicour (flodenb). Bor allen Dingen habe er eine Gewandtheit in Gefchaften.

Narbonne. Gine Gewandtheit, ja, aber bie immer mit ber ftrengften Reblichfeit beftehe. Selicour. So mein' ich's. Marbonne, Beiter,

Seitcour. un dem fremden hofe, wo er fich aufhalt, fuche er fic beliebt zu machen.

Narbonne. Ja! Aber ohne feiner Burde etwas gu vergeben. Er behaupte bie Ehre bes Staats, den er vorftellt, und erwerbe ibm Athtung burd fein Betragen.

Selicour. Das ift's, was ich fagen wollte. Er laffe fich nichts bieten, und wiffe fich ein Ansehen zu geben. — Warbonne. Gin Ansehen, ja, aber ohne Anmagung.

Selicour. Go mein' ich's.

Narbonne. Er habe ein machfames Auge auf Alles,

Selicour (unterbricht ton). Heberal habe er bie Angen; er wiffe bas Berborgenfte auszufpuren -

Maxbanne. Ohne den Aufpaffer ju machen.

Selicone. So mein' ich's. Ohne eine angftliche Reu- gierbe zu verrathen.

Narbonne. Ohne fie ju haben. — Er wiffe ju fowels neu, und eine bescheibene Burnethaltung —

Belicoux (1016). Sein Gesicht fer ein verfiegester Brief. Marbonne. Ohne den Geheimniftramer zu machen. — Betiesne. So mein' ich's.

Narbonne. Er befige einen Geift bes Friedens, und fuche jeder gefährlichen Mighelligfeit -

Beliconr. Möglichft vorzubengen.

Narbonne. Gang recht. Er habe eine genaue Renntwiß von ber Bolfsmenge ber verichiedenen Lander --

Selicour. Bon ihrer Lage — ihren Erzeugniffen — ihrer Ein = und Ausfuhr — ihrer Sandelsbilance. —

Unrbonne. Gang recht.

Beticour (im Blus der Rede). Ihren Berfaffungen - ihren Bundniffen - ihren Sulfsquellen - ihrer bewaffneten Macht -

Narbonne. Jum Beifpiel: angenommen alfo, es ware Schweden ober Aufland, wohin man Gie verschickte — fo wurden Gie wohl von diefen Staaten vorläufig die nothige Runde Haben.

Selicone (verkegen). Ich - muß gefteben, buß - 30 habe mich mehr mit Italien beschäftigt. Den Norben tenn' fich weniger.

Marbonne. Go! 5m!

Belicour. Aber ich bin jest eben baran, ihn gu findtren. Marbonne. Bon Stallen alfo!

Seticour. Das Land ber Cafaren feffelte billig meine Aufmertfamteit zuerft. hier mar die Wiege ber Ranfte, das Baterland ber helben, ber Schauplat ber erhabenften Eugend! Welche ruhrende Erinnerungen für ein herz, bas empfindet!

Narbenne. Wohl! wohl! Aber auf unfer Thema gurud

Seticour. Wie Gie befehlen! Ach, die fconen Rinfte haben fo viel Anziehenbes! Es last fich fo Bieles babei benten! Narbonne. Benebig ift's, mas mir gunadoft einfällt.

Seliconr. Benedig! - Recht! Gerade über Benedig habe ich einen Auffat angefangen, worin ich mich über Alles ausführlich verbreite. - Ich eile, ihn herzuholen. - (Crebt auf.) Narbonne. Richt boch! nicht boch! Gine fleine Gedulb.

## Zweiter Auftritt.

### Porige. Michel.

Michel. Es ift Jemand braufen, ber in einer bringens ben Angelegenheit ein geheimes Gehor verlangt. —

Selicour (febr eilig). 3ch will nicht ftoren.

Narbonne. Rein! Bleiben Gie, Gelicour! Diefer Jemand wird fich ja wohl einen Angenblid gedulden.

Selicour. Aber - wenn es bringend -

Narbonne. Das Dringenofte ift mir jest unfere Unter-

Selicour. Erlauben Gie, aber -

Bichel. Es fep in ein paar Minuten gefcheben, fagt ber herr, und habe gar große Gile.

(Selicour eilt ab.)

Narbonne. Rommen Sie ja gleich wieber, ich bitte Sie, wenn ber Befuch fort ift.

Selicour. Ich werbe gang gu Ihren Befehlen fenn. Marbonne (ju Michel). Laft ibn eintreten!

### Dritter Auftritt.

### Marbonne. La Roche.

Sa Noche (mit vielen Budtlingen). Ich bin wohl — ich verz muthe — es ift bes herrn Ministere Ercellenz, vor bem ich — Narbonne. Ich bin ber Minister. Ereten Sie immer naber! Sa Bode. Bitte febr um Vergebung — ich — ich fomme — es ist — ich follte — ich bin wirklich in einiger Berwirs rung — ber große Respect —

Narbonne. Ei, fo laffen Sie ben Refpect, und tommen gur Sache! Mas führt Sie ber?

Aa Noche. Meine Pflicht, mein Gewiffen, bie Liebe für mein Land! — Ich tomme, Ihnen einen bedeutenden Wint zu geben.

Marbonne. Reden Gie!

Sa noche. Sie haben Ihr Bertrauen einem Manne ge-fchentt, ber weder Fabigleit noch Gewiffen bat.

Marbonne. Und wer ift biefer Mann?

Sa Noche. Gelicour heißt er.

Marbonne. Bad? Gel -

Sa Noche. Gerade heraus. Diefer Selicour ift eben fo unwissend, als er niederträchtig ift. Erlauben Sie, daß ich Ihnen eine kleine Schilderung von ihm mache.

Narbonne. Eine fleine Geduld! (Riingelt. - Michel tommt.) Ruft herrn Selicour!

Sa Noche. Mit Nichten, 3hr Ercelleng! - Er ift und bei biefem Gefprache feineswegs nothig.

Narbonne. Richt für Sie, bas glaub' ich, aber bas ift nun einmal meine Weise. Ich nehme teine Antlage wiber Leute an, die sich nicht vertheibigen tonnen. — Wenn er 3hnen gegenüber fieht, mogen Sie Ihre Schilderung anfangen.

Aa Noche. Es ift aber boch miflich, Jemand ins Ange-ficht -

Nathonne. Wenn man feine Beweife hat, allerdings - 3ft bas 3hr Fall -

Sa Noche. Ich hatte nicht barauf gerechnet, es ihm gerade unter bie Augen gu fagen. -- Er ist ein feiner Schelm, ein

besonnener Spisbube. — Ei nun! Meinetwegen auch ind Angesicht! — Jum henter, ich fürchte mich uicht vor ihm. — Er mag tommen! Sie follen seben, daß ich mich ganz und gar nicht vor ihm fürchte.

Narbonne. Wohl! wohl! bas wird fich gleich zeigen. De. tommt ex!

### Bierter Auftritt.

#### Vorige, Seficeur.

Narbonne. Rennen Sie diefen herrn? Belicour (febr verlegen). Es ift herr La Roche.

Narbonne. Ich habe Sie rufen laffen, fich gegen ibn gu wertheidigen. Er tommt, Sie angutlagen. Run, reden Sie!

An Noche (naddem er gebufiet). Ich muß Ihnen also fagen, daß wir Schulcameraden zusammen waren, daß er mir vielleicht einige Dankbarkeit schuldig ist. Wir fingen beide unsern Weg zugleich au — es sind jest fünfzehn Jahre — und traten beide in dem nämlichen Bureau als Schreiber ein. Herr Selicour aber machte einen glänzenden Weg, ich — sihe noch da, wo ich ausgelaufen bin. Daß er den armen Teufel, der sein Jugendfreund war, seit vielen Jahren vergessen, das mag sevn! Ich habe nichts dagegen. Aber nach einer so langen Vergessenheit au seinen alten Jugendfreund nur darum zu deuten, um ihn unverdienter Weise aus seinem Brod zu treiben, wie er gethau hat, das ist hart, das muß mich ausbringen! Er kann nicht das geringste Vöse wider mich sagen; ich aber sage von ihm und behaupte dreist, daß dieser Herr Selicour, der jest gegen Ever Erzellenz den rechten

Speeduben machte, da die Zeit dazu war. Jest halft er Ihnen bas Sube ausführen; Ihrem Borgänger, weiß ich gewiß, hat er bei soinon schlechten Stücken redlich beigestanden. Wie ein stischen Lasai weiß der Henchler mit der Livree auch jedesmal den Ton seines Herrn anzunehmen. Ein Schmelchler ist er, ein Lügner, ein Großprahler, ein übermuthiger Gesell! Niederträchtig, wenn er etwas sucht, und hochmuthig, unverschänt gegen Alle, die das Unglück haben, ihn zu brauchen. Alls Knade hatte er noch etwas Gutmuthiges; aber über diese menschliche Schwachheit ist er zeht weit hinaus. — Nun hat er sich in eine prächtige Stelle eingeschlichen, und ich bin überzengt, daß er ihr nicht gewachsen ist. Auf sich allein zieht er die Augen seines Ehess, und Leute von Fähigseiten, von Senie, Männer, wie Herrn Kirmin, läßt er nicht aussommen.

Marbonne. Firmin! Die? - Ift herr Firmin in unfern Bureaur?

Sa Noche. Ein trefflicher Ropf, bas tonnen Sie mir alauben.

Marbonne. Ich weiß von ihm. — Ein gang vorzüglicher Seichaftsmann!

Sa Noche. Und Mater einer Familie! Sein Sohn machte in Colmar bie Befanntschaft Ihrer Tochter.

Marbonne. Rarl Firmin! Ja, ja, gang richtig!

. Sa Moche. Ein talentvoller junger Mann!

Unrbonne. - Rabren Gie fort!

Sa Noche. Run, bas war' es! 3ch habe genug gefagt, bent' ich!

Marbonne (gu Celicour). Berantworten Gie fich!

Belicone. Des Unbanks geibt man mich. — Mich best Unbanks! Ich hatte gedacht, mein Freund za Roche follte mich beffer kennen! — An meinem Ginfing und nicht an

meinem guten Billen fehlte es, wenn er fo lange in der Duntelheit geblieben. — Belche harte Beschuldigungen gegen einen Mann, den er seit zwanzig Jahren treu gefunden hat! Mit seinem Berdacht so rasch zuzusahren, meine Handlungen aufs schlimmste auszulegen, und mich mit dieser Hibe, dieser Galle zu versolgen! — Zum Beweis, wie sehr ich sein Freund bin —

Sa Bode. Er mein Freund! Salt er mich für einen Dummtopf? — Und welche Proben hat er mir davon gegeben!

ŧ

Marbonne. Er hat Sie andreden laffen!

fa Rode. Go werbe ich Unrecht behalten!

Scliconr. Man hat einem Andern seine Stelle gegeben, das ist wahr, und Keiner verdiente diese Jurucksetung weniger als er. Aber ich hätte gehofft, mein Freund La Noche, austatt mich wie ein Feind anzuklagen, wurde als Freund zu mir aufs Jimmer tommen, und eine Erklarung von mir fordern. Darauf, ich gesteh' es, hatte ich gewartet, und mich schon im vorans der angenehmen Ueberraschung gefreut, die ich ihm bereitete. Welche suße Freude für mich, ihn über alle Erwartung glücklich zu machen! Eben zu jenem Ches, wovon ich Euer Ercellenz heute sagte, hatte ich meinen alten Freund La Noche vorzuschlagen.

La Noche. Mich jum Chef! Großen Dank, herr Selicour! — Ein Schreiber bin ich und kein Geschäftsmann! Meine Feder und nicht mein Kopf muß mich empfehlen, und ich bin keiner von denen, die eine Last auf sich nehmen, der sie nicht gewachsen sind, um sie einem Andern heimlich aufzutaden, und sich selbst das Verdienst zuzueignen.

Seticour. Die Stelle fchiet fich fur bich, Camerad! Glaub' mir, ber bich beffer fennt, ale bu felbft. (Bu Marbonne)
— Er ift ein trefflicher Arbeiter, genau, unermublich, voll

gefunden Berftandes; er verdient den Borgug vor allen feinen Mitbewerbern. - 3ch laffe Manner von Benie nicht auffommen. gibt er mir Schuld, und herr Kirmin ift's, ben er auführt. - Das Beisviel ift nicht gut gewählt, fo trefflich auch ber Mann ift. - Erftlich ift feine jegige Stelle nicht folecht aber ihm gebührt allerdings eine beffere, und fie ift auch icon gefunden - benn eben herrn Kirmin wollte ich Guer Ercellens au meinem Nachfolger empfehlen, wenn ich in jenen Doften verfest werden follte, ben mir mein gutiger Bonner bestimmt. - Ich fer meinem jegigen Umte nicht gewachfen, behauptet man. - 3ch weiß mobl, daß ich nur mittelmäßige Gaben befige. - Aber man follte bedenfen, daß diefe Unflage mehr meinen Gonner trifft, als mich felbft! - Bin ich meinem Umte in ber That nicht gewachsen, fo ift der Chef zu tadeln, ber es mir anvertraut, und mit meinem ichwachen Talent fo oft feine Bufriedenheit bezeugt. - 3ch foll endlich der Mitschuldige bes porigen Ministere gewesen fevn! - Die Stimme der Babrbeit babe ich ibn boren laffen; die Sprache bes redlichen Mannes babe ich fühnlich zu einer Beit gerebet, wo fich meine Unflager vielleicht im Staube vor ihm frummten. - 3mangigmal wollte ich biefem unfähigen Minister den Dienst auffündigen; nichts hielt mich gurud, als die hoffnung, meinem Baterlande nublich ju fenn. Belde fuße Belohnung fur mein Berg, wenn ich hiet etwas Bofes verhindern, bort etwas Gutes mirten fonnte! - Seiner Macht habe ich getrobt; bie gute Sache habe ich gegen ibn verfochten, da er noch im Anseben war! Er fiel, und ich sollte feinem Unglud das berglichfte Mitleib. Ift bas ein Berbrechen, ich bin ftola darauf und ruhme mich besfelben. - Es ift hart, febr hart für mich, lieber La Roche, daß ich dich unter meinen Reinden febe - daß ich genothigt bin, mich gegen einen Mann zu vertheibigen, ben ich ichabe und liebe! — Aber tomm! laft und Frieden machen, ichente mir beine Freundschaft wieder und Alles fep vergeffen!

In Noche. Der Spisbube! - Ruhrt er mich boch faft felbit!

Marbon'ne. Run, was haben Sie barauf zu antworten? La Moche. Ich? — Nichts! Der verwünsichte Schelm bringt mich gang and bem Concepte.

Marbonne. Herr La Roche! es ift brav und loblich, efnen Bofewicht, wo er auch ftebe, furchtlos anzugreifen und ohne Schonung zu verfolgen — aber auf einem ungerechten haß eigenfinnig bestehen, zeigt ein verderbtes herz.

Seticont. Er haßt mich nicht! ganz und gar nicht! Mein Freund La Roche hat das beste Herz von der Welt! Ich kenne ihn — aber er ist hisig vor der Stirn — er lebt von feiner Stelle — das entschuldigt ihn! Er glaubte sein Brod zu verlieren! Ich habe auch gesehlt — ich gesteh' es — Komm! komm! Lass dich umarmen, Alles sep vergessen!

An Noche. Ich ihn umarmen? In Ewigkeit nicht! — 3war, wie er's anstellt, weiß ich nicht, um mich selbst — um Euer Excellenz zu betrügen — aber kurz! ich bleibe bet meiner Anklage. — Kein Friede zwischen uns, bis ich ihn entlaret, ihn in seiner ganzen Bloße dargestellt habe!

Marbonne. Ich bin von feiner Unfchuld überzeugt — wenn nicht Ehatsachen, vollwichtige Beweise mich eines Ansbern überführen.

Sa Moche. Thatfachen! Beweife! Taufend für einen!'

An Noche. Beweise genug — die Menge — aber bas ift's eben — ich tann nichts damit beweisen! — Solchen abgefeimten Schelmen läßt fich nichts beweisen. — Bormals war er so arm, wie ich; jest fist er im Ueberfluß! Sagt' ich Ihnen, daß er

feinen vorigen Einfluß zu Gelb gemacht, baß sich fein ganger Reichthum davon herschreibt — so tann ich das zwar nicht, wie man fagt, mit Brief und Siegel belegen — aber Gott weiß es, die Wahrheit ist's, ich will darauf leben und sterben.

Delicour. Diese Anklage ist von zu niedriger Art, um mich zu treffen — übrigens unterwerf' ich mich der strengsten Untersuchung! — Bas ich besite, ist die Frucht eines fünfzehnjährigen Fleißes; ich habe es mit saurem Schweiß und Nachtwachen erworben, und ich glaub' es nicht unedel zu verwenden. Es ernährt meine armen Verwandten; es fristet das Leben meiner durftigen Mutter!

Sa Noche. Erlogen! erlogen! 3ch fann es freilich nicht beweifen! Aber gelogen, unverschamt gelogen!

Marbonne. Mäßigen Gie fich!

Selicour. Mein Gott! mas erleb' ich! Mein Freund La Roche ist's, der so hart mit mir umgeht! — Was für ein Wahnsinn hat dich ergriffen? Ich weiß nicht, soll ich über diese Wuth lachen oder böse werden. — Aber lachen auf Kosten eines Freundes, der sich für beleidigt halt — nein, das tann ich nicht! das ist zu ernsthaft! — Deinen alten Freund so zu vertennen! — Komm doch zu dir selbst, lieber La Roche, und bringe dich wenigstens nicht aus übel angebrachtem Tros um eine so treffliche Stelle, als ich dir zugedacht habe.

Narbonne. Die Wahrheit zu fagen, herr La Roche, biefe halbstarrigteit gibt mir teine gute Meinung von Ihnen.
— Muß auch ich Sie bitten, gegen Ihren Freund gerecht zu fepn? — Auf Ehre! ber arme herr Selicour dauert mich von herzen!

La Noche. Ich will das wohl glauben, gnabiger herr! hat er mich boch fast felbst, trot meines gerechten Unwillens, auf einen Augenblick irre gemacht — aber nein, nein! ich kenne ibn ju gut — zu gewiß bin ich meiner Sache. — Arieg, Arieg zwischen und und teine Berfohnung! Hier, sehe ich, wärde alles weitere Neden vergeblich seyn; aber wiewohl ber Spisbube mich aufe Acuferste treibt, lieber tausendmal Hungers fterben, als ihm mein Brod verdanken. Ich empfehle mich zu Gnuben!

# Fünfter Auftritt.

#### Marbonne. Selicour.

Narbonne. Begreifen Sie diefe hartnadige Berftodtheit -Belicour. hat nichts zu fagen! Er ift ein guter Narr? Ich will ihn bald wieder befanftigen.

Marbonne. Er ift raich und unbefonnen, aber im Grunde

mag er ein guter Mann feyn.

Setiesnr. Ein feelenguter Mann, bafür fteb' ich - bem aber ber Ropf ein wenig verfchoben ift. - Es tann auch fenn, bag ibm fonet Jemand gegen mich aufhebt.

Marbenne. Deinen Gie?

Deticonr. Es mag fo etwas bahinter steden. — Ber weiß? irgend ein heimlicher Feind und Neiber — benn biefer arme Leufel ift nur eine Maschine.

Marbonne. Ber follte aber -

Seliconr. Es gibt fo Biele, die meinen Untergang winnichen!

Narbonne. Saben Sie vielleicht einen Berdacht?

Selicour. Ich unterbrude ihn! Denn bag ich fo etwas von herrn Firmin benten follte - Pfmi! pfni! bas ware fcanblich! bas ift nicht möglich!

Werbonne. So dent ich auch! Der Mann scheine mirbezu viel zu rechtlich und zu bescheiben.

Selicour. Befcheiden, ja, bas ift er!

Marbonne. Sie femen ihn alfo? Belicour. Bir fut Kreunde.

Belicour. Wir juto Freunde. Marbonne. Nun, mas balten Sie von dem Mannes!

Selicour. Herr Firmin, muß ich fagen, ift ein Mann, wie man fich ihn für bas Burcan eigentlich wunfct — wenw auch eben kein Ropf, doch ein geschickter Arbeiter. Nicht zwar, als ob es ihm an Verstard und Kenntniffen fehlte — Keines-wege! Er mag viel wiffen, aber man fieht's ihm nicht ans

Marbonne. Gie machen mich neugierig, ihn gu fennen.

Relicant. Ich hab' ihm schon langet barum angelegen, sich zu zeigen — aber vielleicht fühlt er sich für eine subalterne. Rolle und für bie Dunkelheit geboren. Ich will ihn insbeffen —

Martbonn . Bemuben Sie sich nicht! — Gegen einen Mann von Verdiensten tann unser einer unbeschadet seines Rangs die ersten Schritte thun. — Ich selbst will herrn Firmin aufsuchen. — Aber jest wieder auf unser voriges Thema mwad zu tommen, das dieser La Roche unterbrochen hat. —

Belicomr (verlegen). Gift fchen etwas fpit: --

Marbonne. hat nichts ju figen.

Bestinaur. Edimirb much jest bie Buit gur Anbieng fepm. Mundon un: fleb:: unch ber Ubr). Ra., wabrinaftig.

Deterown Bir tonnen ja es auf morgen .-

Marbonne. But! Much bas!

Selicour. 3ch will alfo -

Marbonne. Noch ein Wort -

Selicour. Bas beliebt?

Narbonne. Gin Geschäft tann ich Ihnen wenigstens noch auftragen , bas zugleich Fabigfeit und Muth erfordert. Beticour. Befehlen Gie!

Narbonne. Mein Borganger hat durch feine üble Berwaltung ein heer von Migbrauchen einreißen laffen, die trot aller unferer Bemühungen noch nicht abgestellt sind. Es ware baher ein Memoire aufzuseten, worin man alle Gebrechen aufbecte, und der Regierung felbst ohne Schonung die Bahrheit sagte.

Beticour. Erlauben aber Guer Ercelleng — eine folche Schrift tounte für ihren Berfaffer, tounte für Sie felbft bebentliche Folgen haben.

Narbonne. Das fummert uns nicht — Reine Gefahr, feine perfonliche Rudficht barf in Anschlag kommen, wo bie Pflicht gebietet.

Selicour. Das ift wurdig gedacht!

Warbonne. Sie sind der Mann zu diesem Wert - Ich brauche Ihnen weiter nichts darüber zu sagen. Sie tennen das Uebel so gut und beffer noch, als ich felbst.

Belicour. Und ich bin, hoff' ich, mit Ihnen darüber einerlei Meinung.

Narbonne. Ohne Zweisel. Dieß Geschäft hat Eile. Ich verlasse Sie; verlieren Sie keine Zeit; es ist gerade jest der günstige Augenblick — ich möchte es wo möglich noch heute an die Behörde absenden. — Kurz und bündig — es kann mit Wenigem viel gesagt werden! Leben Sie wohl! Gehen Sie ja gleich an die Arbeit! (Er geht ab.)

### Sechster Auftritt.

#### Selicour. Madame Belmont.

Mad. Belmont. Sind Sie allein, herr Selicour? 3ch wollte abwarten, bis er weggegangen mare — er barf nichts davon wissen.

Selicour. Bovon ift die Rede, Dadame?

Mab. Belmont. Wir wollen heute Abend ein fleines Concert geben, und meine Charlotte foll fich dabei horen laffen.

Selicour. Gie fingt fo fcon!

Mab. Belmont. Gie geben fich auch zuweilen mit Berfen ab? Nicht mahr?

Beticour. Wer macht nicht einmal in feinem Leben Berfe!

Mab. Belmont. Run, fo machen Sie und ein Lieb ober fo etwas fur heut' Abend!

Selicour. Gine Romange meinen Gie?

Mad. Belmont. Gut, die Romanzen lieben wir befon-

Belicour. Wenn der Eifer den Mangel bes Genie's er= fegen tonnte -

Mab. Belmont. Coon gut! foon gut! Ich verftebe.'

Seticour. Und ich brauchte allerdings fo ein leichtes Spielwert zu meiner Erholung! — Ich bin die ganze Nacht aufgewesen, um Acten burchzugehen und Rechnungen zu corrtairen!

Mab. Belmont. Gine niederträchtige Beschäftigung! Seticour. Daß ich mich wirklich ein wenig angegriffen fühle. — Ber weiß! die Blume ber Dichtfunft erquidt mich vielleicht mit ihrem lieblichen Sauch, und bu, Balfam ber Bergen, heilige Freundschaft!

### Giebenter Auftritt.

#### Porige. Robineau.

Mobineau (hinter ber Scene). Ru! nu! wenn er brinn ift, mirb mir's mahl auch erlaubt fepn, bent' ich -

Mab. Belmont. Bas gibt's ba?

Nobinean (im Cintreten). Diefes Bedientenpad bilbet fich mutr ein, als feine herrschaft. — 3ch will den herrn Selicour fprechen.

"Beliconr. 3ch bin's.

Nobineau. Das will ich balb sehen. — Ja, mein Seet, das ist er! — Leibhaftig — Ich seh' ihn noch, wie er sich im Dorf mit den Jungens herum jagte. — Nun seh' er jest auch 'mal mich au — betracht' er mich wohl. Ich bin wohl ein bischen verändert — Kennt er mich?

Belicour. Dein!

Mobineau. Ei, ei, ich bin ja des Robineau's Christoph, bes Wingers, der die dide Madelon heirathete, seines Großvaters Muhme, herr Selicour!

Belicour. Ach fo!

Mobineau. Run - Better pflegen fich fonft zu umarmen, bent' ich.

Selicour. Mit Bergnugen. - Gepd mir willfommen, Better!

-Mobineau. Großen Dant, Better!

Selicour. Aber last uns auf mein gimmer geben -

Mab. Delmont. Laffen Gie fich nicht ftoren, herr Selicour! Thun Gie, ale wenn ich gar nicht ba mare.

Belicour. Mit Ihrer Erlaubniß, Madame, Sie find gar gu gutig! Man muß ihm fein schlichtes Befen zu gute halten; er ist ein guter ehrlicher Landmann, und ein Better, ben ich sehr lieb habe.

Mab. Belmont. Das fieht Ihnen ahnlich, herr Gelicour! Mobineau. Ich fomme fo eben an, herr Better!

Selicour. Go? und woher denn?

Nobineau. Ei, woher fonst als von unserm Dorf. — Diefes Paris ift aber auch wie zwanzig Dorfer. — Schon über zwei Stunden, baß ich aus bem Postwagen gestiegen, treib' ich mich herum, um ihn und ben La Noche aufzusuchen, er weiß ja, seinen Nachbar und Schulcameraden. — Nun, da find' ich ihn ja endlich, und nun mag's gut sepn!

Beticour. Er fommt in Geschäften nach Paris, Better? Nobineau. In Geschäften! hat sich mobl! Ein Geschäft hab' ich freilich —

Selicour. Und welches beun?

Mobineau. I nun - mein Glud hier ju machen, Better!

Selicour. Sa! ba!

Mobinean. Run, bas Geschaft ift michtig genug, bent' ich. Seliconr (ju Matame Betmont). Ercufiren Sie.

Rad. Belmont. Er beluftigt mich.

Seticour. Er ift febr furzweilig.

Nobinean. Peter, ber Karrner, meinte, ber Better habe fich in Paris feine Pfeifen gut geschnitten. - Alls er noch Aein mar, ber Better, ba fep er ein lofer Schelm gewesen; ba

hatt's geheißen: ber verdirbt nicht — ber wird seinen Beg schon machen! — Wir hatten auch schon von ihm gehört; aber die Nachrichten lauteten gar zu schön, als daß wir sie hatten glauben können. Wie wir aber nicht langer daran zweiseln konnten, sagte mein Bater zu mir: Geh' hin, Christoph! suche den Vetter Selicour in Paris auf! Die Reise wird dich nicht reuen — Vielleicht machst du dein Glück mit einer guten Heirath. — Ich gleich auf den Weg, und da bin ich nun! — Nehmen Sie mir's nicht übel, Madame! die Robineaus gehen gerade aus; was das Herz denkt, muß die Junge sagen — und wie ich den lieden Herrn Vetter da so vor mir sah, sehen Sie, so ging mir das Herz auf.

Mab. Belmont. Gi, das ift gang naturlic.

Nobineau. Sor' er, Better, ich mochte herglich gern auch mein Glud machen! Er weiß bas Beheinniß, wie man's anfangt; theil' er mir's boch mit.

Selicour. Sep immer rechtschaffen, mahr und bescheiben! Das ift mein ganzes Geheimniß, Better! weiter hab' ich teins. — Es ift boch Alles wohl zu Saufe?

Nobineau. Jum Preis Gottes, ja! Die Familie gedeiht. Der Bertrand hat seine Susanne geheirathet; sie wird bald niederkommen, und hofft, der Herr Better wird zu Gevatter stehen. Es ist Alles in guten Umstanden, bis auf seine arme Mutter. — Die meint, es ware doch hart, daß sie Noth leiden muffe und einen so steinreichen Sohn in der Stadt babe.

Selicour (leife). Salt's Maul, Dummtopf!

Mad. Belmont. Bas fagt er von ber Mutter?

Seticour (laut). Ift's moglich? Die taufend Thaler, bie ich ihr geschiett, find also nicht angesommen? — Das thut mir in ber Seele weh! — Was bas boch fur folechte Anstalten

find auf diefen Poften — Die arme, gute Mutter! 2Bas mag fie ausgestanden haben!

Rad. Belmont. Ja mohl! Man muß ihr helfen.

Belicour. Das versteht sich! Sogleich bitte ich den Minister um Urlaub — es ist eine gerechte Forderung. Ich kann
darauf bestehen — Die Pflicht der Natur geht allen andern
vor — Ich eile nach meinem Ort — in acht Tagen ist Alles
abgethan! — Sie hat sich nicht in Paris niederlassen wollen,
wie sehr ich sie auch darum bat! Die liebe alte Mutter hängt
gar zu sehr an ihrem Geburtsort.

Mobineau. Go fann ich gar nicht aus ihr fing werben; benn zu und fagte fie, fie ware gern nach Paris gefommen, aber ber Vetter habe es burchaus nicht haben wollen!

Belicour. Die gute Frau weiß felbst nicht immer, was sie will! — Aber fie nothleibend zu wiffen — ach Gott! bas jammert mich und schneibet mir ins herz.

Mad. Belmont. Ich glaub's Ihnen wohl, herr Sellecour! Aber Sie werden bald Rath geschafft haben. Ich gehe jest und lasse Sie mit Ihrem Better allein. — Glücklich ist die Sattin, die Sie einst besien wird! Ein so pflichtvoller Sohn wird gewiß auch ein zärtlicher Gatte werden! (16.)

### Achter Auftritt.

#### Sclicour und Mobineau.

Nobineau. Meiner Tren, herr Better, ich bin gang verwundert über ibn -- eine fo bergliche Aufnahme batt' ich mir gar nicht von ihm erwartet. Der ist gar folg und hochmathig, hieß es, ber wird bich gar nicht mehr erkennen!

Setbeaur (nachdem er wohl nachgefeben, ob Mabame Beimont auch wer in). Sage mir, bu Efel! mas fallt bir ein, bag bu mir bier fo gur Ungeit über ben hals tommft!

Anbineau. Run, nun! wie ich ihm fcon fagte, ich tomme, mein Glud ju machen!

Belicour. Dein Glud zu machen! Der Schafblopf!

Nobineau. Gi, ei, Better! wie er mit mir umgeht; ich baffe mir nicht fo begegnen.

Setireur. Du thust wohl gar empfindlich — schade um beinen Born — Bon feinem Dorf weg nach Paris zu laufen! ber Lagbieb!

Nobineau. Aber mas das auf einmal für ein Betragen ift, herr Better! — Erft der freundliche Empfang und jest biesen barschen Ton mit mir! — Das ist nicht ehrlich und gerade gehandelt, nehm' er mir's nicht übel, das ist falsch— und wenn ich das weiter erzählte, wie er mit mir umgeht — 's wurde ihm schlechte Ehre bringen! ja, das wurd' es!

Selicour (erfdroden). Beiter ergablen! mas?

Mobinean. Ja, ja, Better!

Seticour. Unterfteh' dich, Bube! — Ich will bich unters bringen — ich will fur die Mutter forgen. Sep ruhig, ich schaffe bir einen Plat! Berlaff' bich barauf!

Mobineau, Dun, wenn er bas -

Seticour. Aber hier fonnen wir nicht bavon reben! Fort! auf mein Bimmer!

, Nobineau. Ja, bor' er, Better! ich möchte fo gern ein

recht ruhiges und bequemes Brob. Wenn er mich fo bei ber Aceife unterbringen tonnte.

Selicour. Berlass dich brauf; ich schaffe bich an ben rechten Plas. — 3ns Dorf mit bem bummen Dorfteufel über halb und Kopf! — (96.)

# Dritter Aufzug.

### Erster Auftritt.

Sa Roche und Rarl Sirmin begegnen einander.

La Noche. Ich suchte Sie schon längst. — Hören Sie! — Run, ich habe Wort gehalten — ich habe ihn dem Dienister abgeschilbert, diesen Selicour.

Aarl. Birflich? Und es ift alfo vorbei mit ihm? gang vorbei?

La Noche. Das nun eben nicht! — Noch nicht gang — benn ich muß Ihnen fagen, er hat fich herausgelogen, baß ich da ftand, wie ein rechter Dummtopf — Der heuchler stellte sich gerührt, er spielte den zärtlichen Freund, den Großmutthigen mit mir, er überhäufte mich mit Freundschaftsverssicherungen, und will mich bei dem Bureau als Chef anstellen.

Aart. Bie? wad? Das ift ja gang vortrefflich! Da muniche ich Glud.

Sa Noche. Für einen Gludsjäger hielt ich ihn; ich hatte geglaubt, bag es ihm nur um Stellen und um Gelb gu thun mare; fur fo falich und verratherisch hatte ich ihn nie gehalten. Der heuchler mit feinem fußen Gefchmat! Ich war aber fein Rarr nicht und bab' es rundweg ausgeschlagen!

Aarl. Und fo find wir noch, wo wir waren ? Und mein Bater ift nicht beffer baran, ale vorher?

Sa Noche. Wohl mahr - aber laffen Sie mich nur machen! Laffen Sie mich machen!

Aarl. Ich bin auch nicht weiter. In den Garten hab' ich mich geschlichen, ob ich dort vielleicht meiner Geliebten begegnen möchte. — Aber vergebene! Einige Strophen, die ich mir in der Einsamkeit ausdachte, sind die ganze Ausbeute, die ich zurudbringe.

Sa Noche. Bortrefflich! brav! Machen Sie Berfe an Ihre Geliebte! Unterbessen will ich die Spur meines Wilbes verfolgen. Der Schelm betrügt sich fehr, wenn er glaubt, ich habe meinen Plan aufgegeben!

Aarl. Lieber La Roche! bas ift unter unferer Wurde. Laffen wir biefen Glenben fein schmubiges handwert treiben, und bas durch unfer Verdienst erzwingen, was er burch Nieberträchtigkeit erschleicht.

Sa Noche. Weg mit diesem Stolz! es ist Schwachteit, es ift Bornrtheil! — Wie? wollen wir warten, bis die Redlickett die Welt regiert — da würden wir lange warten muffen. Alles schmiedet Ranke! Wohl, so wollen wir einmal für die gute Sache ein Gleiches versuchen. — Das geht übrigens Sie nichts an. — Machen Sie Ihre Verse, bilden Sie Ihr Talent aus; ich will es geltend machen, ich — das ist meine Sache!

Aarl. Ja, aber bie Alugheit nicht vergeffen. - Sie baben fich beute übel ertappen laffen.

La Node. Und es wird nicht bas Lettemal fenn. — Aber thut nichte! 3ch fcreite vorwarts, ich laffe mich nicht abfcreden; ich werde ihm fo lange und fo oft jufeben, daß ich ihm endlich boch Gine beibringe. Ich bin lange fein Nier gewesen; jest will ich auch ihm einen possen spielen. Lassen wirdben Buben so forttreiben, wie er's angefangen, so werbe ich
bald der Schelm und Ihr Water der Dummkopf sepn muffent

Aart. Man tommt!

' Sa Bode. Er ift es felbft!

Aarl. Ich fann feinen Anblid nicht ertragen. In ben Garten will ich gurudgehen und mein Gebicht volleuben.

(**%**(1)

Sand and Wert legen. Doch nein — es ift beffer, ich bleibe. Der Ged glaubte fonft, ich fürchte mich vor ihm!

# Zweiter Anftritt.

#### Selicour und Ja Roche

pelicour. Ach, fieh ba! Finde ich ben herrn lie Roche bier?

fa Noche. Ihn felbft, herr Sellicour!

Selicour. Gebr befchamt, wie ich febe.

Sa Moche. Micht fondertich.

Selicour. Ihr mathender Ansfall gegen mich hat neichtst gefruchtet — Der Freund hat feine Bolgen unifonst versischoffen.

Sa Noche. Sat nichte gu fugen.

Selicour. Wahrlich, Freund La Nochel fo hart Sie mir anch zusetten - Sie haben mir leit gethan mit Ihren narrbiden Grillen.

Sningt Euch nicht!

Seticour. Bas beliebt?

Sa Noche. Gend unverschämt nach herzensgeluften.

Selicour. Gieh boch!

Sa Woch e. Bruftet End mit Gurem Triumph. Ihr habt mir's abgewonnen!

Belicone. Freilich, es tann Ginen ftolg machen, uber einen fo fürchterlichen Begner gestegt zu haben.

Sa Noche. Wenn ich's heute nicht recht machte, in Gurer Schule will ich's balb beffer lernen.

Selicour. Bie, herr La Roche? Gie haben es noch nicht aufgegeben, mir gn fcaben ?

An Noche. Im eines ungludlichen Buge willen verläßt men bas Spiel nicht!

Beliconr. Ein treuer Schildfnappe alfo des ehrlichen Fiemine! - Sieh, fieh!

In Node. Er muß dir oft aus der Roth helfen, diefer ehrliche Firmin.

Selicour. Bas gibt er bir für beine Ritterfchaft?

Sa Nochr. Was bezahlft bu ihm für die Exercitien, bie er dir ausarbeitet?

Belicour. Nimm bich in Acht, Freund Roche! - 3ch tonnte bir folimme Sanbel anrichten.

Sa Noche. Werbe nicht bofe, Freund Selicour! — Der Born verrath ein bofes Gewiffen.

Seticour. Freilich follte ich über beine Thorheit unr lachen.

An Noche. Du verachteft einen Feind, ber bir gu fcmach scheint. Ich will barauf benten, beine Achtung zu verbienen!

## Dritter Auftritt.

#### Seliconr allein.

Sie wollen den Firmin jum Gefandten haben. — Gemach, Camerad! — So weit sind wir noch nicht. — Aber Firmin betrug sich immer so gut gegen mich. — Es ist der Sohn vermuthlich — der junge Mensch, der sich mit Versen abgibt, ganz gewiß — und dieser La Noche ist's, der sie hest! — Dieser Firmin hat Verdienste, ich muß es gestehen, und wenn sie je seinen Ehrzeiz auswecken, so kenne ich keinen, der mir gefährlicher wäre. — Das muß verhütet werden! — Aber in welcher Klemme sehe ich mich! — Eben diese beiden Firmins wären mir jeht gerade höchst nöthig, der Vater mit seinen Einsichten und der Sohn mit seinen Versen. — Lass und fürs erste Nußen von ihnen ziehen und dann schafft man sie sich schon gelegentlich vom Halse.

# Vierter Auftritt.

Sirmin ter Bater und Selicour.

Belicour. Sind Sie's, herr Firmin? Chen wollte ich gu Ihnen.

sirmin. Bu mir?

Selicour. Mich mit Ihnen zu erflaren -

Sirmin. Borüber?

Belicour. Ueber eine Armfeligfeit - Lieber Firmin! ce

ift mir ein rechter Eroft, Sie zu sehen. — Man hat und veruneinigen wollen!

Siemin. Und veruneinigen?

Belicour. Sang gewis. Aber es foll ihnen nicht gelins gen, hoff' ich. Ich bin Ihr wahrer und aufrichtiger Freund, und ich hab' es heute bewiesen, beut' ich, ba bieser tollfopfige La Noche mich beim Minister anschwarzen wollte.

sirmin. Die? Satte ber la Roche -

Seticour. Er hat mich auf das abicheulichfte preis-

Firmin. Er hat feine Stelle verloren. — Segen Ste fic an feinen Plat!

Deticons. Er ist ein Undankbarer! Nach Allem, was ich für ihn gethan habe — Und es geschehe, sagte er, um Ihnen dadurch einen Diemst zu leisten. — Er diente Ihnen aber schlecht, da er mir zu schaden suchte. — Was will ich denn anders, als Ihr Glüd? — Aber ich weiß besser, als dieser Braustopf, was Ihnen dient. Darum habe ich mir schon ein Planschen mit Ihnen ausgedacht. — Das lärmende Treiben der Bureaux ist Ihnen verhaßt, das weiß ich; Sie lieben nicht, in der geräuschvollen Stadt zu leben. — Es soll für Sie gesorgt werden, Herr Firmin! — Sie suchen sich irgend ein einsames stilles Pläschen aus, ziehen einen guten Gehalt, ich schiede Ihnen Arbeit hinaus, Sie mögen gern arbeitbn, es soll Ihnen nicht daran seblen.

firmin. Aber wie -

Belicone. Das sind aber bloß noch Ibeen, es hat noch Beit bis dahin. — Gludlich, der auf der ländlichen Flur seine Lage lebt! Ach, herr firmin! so wohl wird es mir nicht! Ich bin in die Stadt gebannt, ein Lasttbier der Verhältnisse, den Pfeilen der Bosheit preisgegeben. Auch hielt ich's für die

Chillers fammtl. Berte VII.

Pflicht eines guten Berwandten, einen Better, der fich hier nieberlaffen wollte, über hals und Kopf wieder aufs Land zurud zu schiden. — Der gute Better! Ich bezahlte ihm gern die Reisetosten — benn, fagen Sie selbst, ift's nicht unendlich besser, auf dem Land in der Dunkelheit frei zu leben, als hier in der Stadt sich zu pladen und zu qualen? —

Firmin. Das ift meine Meinung auch. - Aber mas wollten Sie eigentlich bei mir?

Seticour. Nun, wie ich fagte, vor allen Dingen mich von der Freundschaft meines lieben Mitbruders überzeugen — und alsdann — Sie haben mir so oft schon aus der Berlegenheit geholfen; ich verhehle es nicht, ich bin Ihnen so viel — so Bieles schuldig! — Mein Posten bringt mich um — mir liegt so Vieles auf dem Halse — wahrhaftig, es braucht meinen ganzen Kopf, um herum zu kommen — Sie sind zusrieden mit unsern Minister?

Sirmin. 3ch bewundre ibn.

Seticour. Ja, bas neun' ich einmal einen fahigen Shef! Und wahrlich, es war auch die höchste Noth, daß ein folder an den Plaß kam, wenn nicht Alles zu Grunde geben follte.

Es ist noch nicht Alles, wie es soll, sagte ich ihm beute — wollen Sie, daß Alles seinen rechten Gang gebe, so muffen Sie ein Memoire einreichen, worin Alles, was noch zu verbeffern ist, mit der strengsten Wahrheit angezeigt ware. — Diese meine Idee hat er mit Eiser ergriffen und will eine solche Schrift unverzüglich ausgesetzt haben. — Er trug sie mir auf — aber die uneudlichen Geschäfte, die auf mir liegen — in der That, ich zittre, wenn ich an einen Zuwachs denke. —

Sirmin. Und da rechnen Gie benn auf mich - nicht mabr?

Selicour. Run ja, ich will's gestehen!

Firmin. Gie fonnten fich diegmal an feinen Beffern wenden!

Selicour. D das weiß ich! das weiß ich!

sirmin. Denn da ich so lange Zeit von den Migbrauchen unter der vorigen Verwaltung Augenzeuge war — so habe ich, um nicht bloß als mußiger Zuschauer darüber zu seufzen, meine Beschwerden und Verbefferungsplane dem Papiere anvertraut — und so sindet sich, daß die Arbeit, die man von Ihnen verlangt, von mir wirklich schon gethan ist! — Ich hatte mir keinen bestimmten Gebrauch dabei gedacht — ich schrieb bloß nieder, um mein herz zu erleichtern.

Seticonr. Ift's moglich? Gie hatten -

firmin. Es liegt Alles bereit, wenn Sie davon Gebrauch machen wollen.

Beticour. Ob ich bas will! O mit Freuden! - Das ift ja ein gang ermunichter Bufall!

Sirmin. Aber die Papiere find nicht in der beften Orb-

Bellicour. D biefe fleine Muhe übernehm' ich gern — Noch heute Abend foll der Minister das Memoire haben — Ich nenne Sie als Verfasser; Sie sollen den Ruhm davon haben.

firmin. Sie wiffen, bag mir's darauf eben nicht anstommt! Benn ich nur Gutes flifte, gleichviel, unter welchem Namen.

Seticour. Burbiger, scharmanter Mann! Niemand last Ihrem bescheidnen Berdienst mehr Gerechtigkeit wiberfahren, als ich. — Sie wollen mir also die Papiere .—

sirmin. Ich tann fie gleich holen, wenn Sie fo lange verrieben wollen.

Selicour. Ja, geben Sie! Ich will hier warten.

sirmin. Da kommt mein Sohn — Er kann Ihnen unsterdessen Gefellschaft leiften — Aber , fagen Sie ihm nichts davon — hören Sie! ich bitte mir's aus!

Selicour. So! Warum denn nicht? Firmin. Aus Urfachen.

Belicour. Nun, wenn Sie wollen! — Es wird mir zwar fauer werden, Ihre Gefälligkeit zu verschweigen. — (Wenn Firmin fort ift.) Der arme Schelm! Er fürchtet wohl zar, sein Sohn werbe ihn auszanken.

# Fünfter Auftritt.

## Rarl. Selicour.

Aarl (tommt, in einem Papier lefend, das er beim Anblid Sells cours ichnell verbirgt). Schon wieder biefer Selicour — (Will geben.)

Beticour. Bleiben Sie boch, mein junger Freund! - Barum flieben Sie fo bie Befellichaft?

Aarl. Berzeihung, herr Gelicour! - (Für fic.) Daß ich bem Schwäher in ben Beg laufen mußte!

Selicour. Ich habe mich schon langst barnach gesehnt, Sie zu seben, mein Bester! — Was machen die Musen? wie fließen und die Berse? — Der gute herr Firmin hat allerlei bagegen, ich weiß, aber er hat Unrecht. — Sie haben ein so entschiebenes Talent! — Benn die Welt Sie nur erst tennte — aber bas wird tommen! Noch heute fruh sprach ich von Ihnen —

Sart. Bon mir?

Beliconr. Mit ber Mutter unfere herrn Minifters -

und man hat icon ein gutes Borurtheil für Sie, nach ber Art, wie ich Ihrer erwähnte.

Aart. Go! Bei welchem Unlag mar bas?

Selicour. Sie macht die Kennerin — ich weiß nicht, wie sie dazu kommt — Man schmeichelt ihr, ihres Sohnes wegen. — Wie? wenn Sie ihr auf eine geschickte seine Art den Hof machten — deswegen wollte ich Sie eben aufsuchen. — Sie verlangte ein paar Couplets von mir für diesen Abend. — Nun habe ich zwar zu meiner Zeit auch meinen Vers gemacht, wie ein Andrer, aber der Wiß ist eingerostet in den leidigen Geschäften! Wie wär's nun, wenn Sie statt meiner die Verschen machten. — Sie vertrauten sie mir an — ich lese sie vor — man ist davon bezaubert — man will von mir wissen — Ich — ich nenne Sie! Ich ergreise diese Gelegenheit, Ihnen eine Lobrede zu halten. — Alles ist voll von Ihrem Ruhm, und nicht lange, so ist der neue Poet fertig, eben so berühmt durch seinen Wiß, als seinen Degen!

Rart. Sie eröffnen mir eine glanzende Ausficht!

Beticour. Es fteht gang in Ihrer Gewalt, fie wirflich ju machen!

Antl (für fich). Er will mich beschwagen! Es ist lauter Falschheit; ich weiß es recht gut, daß er falsch ist — aber, wie schwach bin ich gegen das Lob! Wider meinen Willen könnte er mich beschwagen. — (Bu Sellcour.) Man verlangt also für diesen Abend —

Seticour. Eine Kleinigfeit! ein Nichts! ein Liebchen — wo sich auf eine ungezwungene Art so ein feiner Jug zum Lobe bes Ministers anbringen ließe. —

Aart. Den Lobredner ju machen, ift meine Sache nicht! Die Burbe der Dichtkunft foll burch mich nicht fo erniebrigt

3

werden. Jebes Lob, auch wenn es noch fo verdient ift, ift Schmeichelei, wenn man es an bie Großen richtet.

Setlicour. Der gange Stolz eines achten Musensohns! Nichts von Lobsprüchen also — aber so etwas von Liebe — Bartlichkeit — Empfindung —

Anrl (fiebt fein Papier an). Konnte ich benten, ba ich fie nieberschrieb, daß ich fo balb Gelegenheit haben murbe?

Selicour. Bas? wie? Das find boch nicht gar Berfe — Sarl. D verzeiben Sie! Gine febr fcwache Arbeit —

Selicour. Ei was! Mein Gott! da hatten wir sa gerade, was wir brauchen! — her damit, geschwind! — Sie sollen bald die Wirkung davon erfahren — Es braucht auch gerade keine Romanze zu sepn — diese Kleinigkeiten — diese artigen Spielereien thun oft mehr, als man glaubt — dadurch gewinnt man die Frauen, und die Frauen machen Alles. — Geben Sie! geben Sie! — Wie! Sie stehen an? Nun, wie Sie wollen! Ich wollte Ihnen nühlich sepn — Sie bekannt machen — Sie wollen nicht bekannt sepn — Behalten Sie Ihr Verseil, nicht der meine, den ich dabei beabsichtete.

Aart. Benn nur ,-

Belicour. Wenn Gie fich gieren -

Rart. 3ch weiß aber nicht -

Seticour (reifit ihm das Papier aus ber Sand). Sie sind ein Kind! Geben Sie! Ich will Ihnen wider Ihren Willen dienen — Ihr Bater felbst foll Ihrem Talente bald Gerechtigkeit erzeigen. Da kommt er! (Er fiedt das Papier in die rechte Talche.)

# Sechster Auftritt.

## Beide Sirmins. Selicour.

sirmin. hier, mein Freund! - aber reinen Mund ges balten! (Gib: ibm bas Papier beimlich.)

Belicour. Ich weiß zu schweigen. (Stedt bas Papier in die linke Rodtafche.)

Aart. (får fic). That ich Unrecht, fie ihm ju geben -

Belicour. Meine werthen Freunde! Sie haben mir eine tokliche Viertelftunde geschenkt — aber man vergift sich in Ihrem Umgang. — Der Minister wird auf mich warten — ich reiße mich ungern von Ihnen los, benn man gewinnt immer etwas bei so wurdigen Personen. (Gebt ab, mit beiden Santen an seine Roctaschen greisent.)

## Siebenter Auftritt.

## Beide Sirmins.

Firmin. Das ift nun der Mann, ben bu einen Adntefcmied und Cabalenmacher nennft — und fein Menfch nimmt bier mehr Antheil an mir, als er!

Aart. Sie mogen mid nun fur einen Traumer halten — aber je mehr er Ihnen foon thut, besto weniger trau' ich ihm — Diefer fuße Con, den er bei Ihnen annimmt — Entweber er braucht Sie, ober er will Sie gu Grunde richten.

sirmin. Pfui über das Mistrauen! - Rein, mein Sohn! und wenn ich auch bas Opfer der Bosheit werden follte - fo will ich doch fo fpat als möglich das Schlechte von Andern glauben.

## Achter Auftritt.

#### Vorige. Sa Roche.

An Moche. Sind Sie ba, herr Firmin! - Es macht mir bergliche Freude - ber Minister will Sie besuchen.

Aarl. Meinen Bater? -

firmin. Mich?

sa Noche. Ja, Sie! — Ich hab' es wohl bemerkt, wie ich ein Wort von Ihnen fallen ließ, baß Sie schom feine Aufmerksamkeit erregt hatten. — Diefem Selicour ift auch gar nicht wohl dabei zu Muthe — So ist mein hentiger Schritt boch zu etwas gut gewesen.

Aarl. D fo sehen Sie sich boch miber Ihren eigenen Willen and Licht hervorgezogen! — Welche glückliche Besgebenheit!

sirmin. Ja, ja! Du fiehst mich in beinen Gedanten schon als Ambastabeur und Minister — herr von Narbonne wird mir einen kleinen Auftrag zu geben haben, bas wird Alles fevn!

Sa Noche. Rein, nein, sag' ich Ihnen — er will Ihre nöhere Bekanntschaft machen — Und das ist's nicht allein! Nein, nein! die Augen sind ihm endlich aufgegangen! Dieser Selicour, ich weiß es, ist seinem Falle nahe! Noch heute — es ist schändlich und abscheulich — doch ich sage nichts. — Der Minister ließ in Ihrem Hause nach Ihnen fragen; man sagte ihm, Sie sepen auf dem Bureau — Ganz gewiß sucht er Sie hier auf! Sagt' ich's nicht? Sieh, da ist er schon! (Er ritt nach bem Gintergrunde gurüch.)

# Reunter Auftritt.

#### Marbonne ju ben Vorigen.

Narbonne. Ich habe Arbeiten von Ihnen gesehen, herr Firmin, die mir eine hohe Ibee von Ihren Ginsichten geben, und von allen Seiten hor' ich Ihre Rechtschaffenheit, Ihre Bescheidenheit rühmen. Männer Ihrer Art brauche ich höchst nathig — Ich tomme beswegen mir Ihren Beistand, Ihren Rath, Ihre Mitwirkung in dem schweren Amte anszubitten, das mir anvertraut ist. — Wollen Sie mir Ihre Freundschaft schenken, herr Firmin?

Firmin. Go viel Zutrauen beschämt mich und macht mich stolz. — Mit Freude und Dankbarkeit nehme ich dieses gutige Anerbieten an — aber ich fürchte, man hat Ihnen eine zu hohe Meinung von mir gegeben.

Aart. Man hat Ihnen nicht mehr gefagt, ale wahr ift, herr von Narbonne! — Ich bitte Sie, meinem Bater in biefem Dunfte nicht zu glauben.

Firmin. Mache nicht zu viel Ruhmens, mein Gobn, von einem gang gemeinen Berbienft.

Marbonne. Das ift also 3hr Sohn, herr Firmin? firmin. Ja.

Narbonne. Der Karl Firmin, beffen meine Mutter und Cochter noch beute Morgen gedacht baben?

Aarl. Ihre Mutter und die liebenswürdige Charlotte baben fich noch an Karl Firmin erinnert?

Marbonne. Gie haben mir febr viel Schmeichelhaftes von Ihnen gefagt.

Aarl. Möchte ich fo viele Gute verbienen!

Narbonne. Es foll mich freuen, mit Ihnen, braver junger Dann, und mit Ihrem wurdigen Bater mich naber gu

verbinden. — Herr Firmin! wenn es meine Pflicht ift, Sie aufzusuchen, so ist es die Ihre nicht weniger, sich sinden zu lassen. Mag sich der Unfähige einer schimpslichen Trägheit ergeben! — Der Mann von Talent, der sein Baterland liebt, sucht selbst das Auge seines Chefs, und bewirdt sich um die Stelle, die er zu verdienen sich bewußt ist. — Der Dummstopf und der Nichtswürdige sind immer bei der Hand, um sich mit ihrem anmaßlichen Verdienste zu brüsten — Wie soll man das wahre Verdienst unterscheiden, wenn es sich mit seinen verächtlichen Nebenbuhlern nicht einmal in die Schrausen sieht sie. Henn das Gute, welches man nicht thut, so wie für das Bose, welches man auläst, verantwortlich ist.

Rart. Soren Gie's nun, mein Bater?

Sirmin. Geben Gie mir Belegenheit, meinem Baterlande gu bienen, ich werde fie mit Freuden ergreifen!

Narbonne. Und mehr verlang' ich nicht — Damit wir besser mit einander bekannt werden, so speisen Sie Beide diesen Abend bei mir. Sie sinden eine angenehme Gesellschaft — ein paar gute Freunde, einige Verwandte — Aller Zwang wird entsernt sepn, und meine Mutter, die durch meinen neuen Stand nicht stolzer geworden ist, wird Sie aufs freundlichste empfangen, das versprech' ich Ihnen.

Sirmin. Bir nehmen Ihre gutige Einladung an.

Aart (fur fich). 3ch werbe Charlotten fehn!

Sa Noche (bei Gette). Die Sachen find auf gutem Beg — ber Augenblicf ift gunftig — frisch, noch einen Ausfall auf biesfen Selicour! (Rommt vorwärts.) So laffen Sie endlich dem Berzbienst Gerechtigkeit widerfahren, gut! Nun ist noch übrig, auch bas Laster zu entlarven — Glücklicherweise finde ich Sie bier,

und kann da fortsahren, wo ich es diesen Morgen gelaffen.

— Dieser Selicour brachte mich heute zum Stillschweigen — ich machte es ungeschickt, ich gesteh' es, daß ich so mit der Ehnr ins haus fiel; aber wahr bleibt mahr! Ich habe boch recht! Sie verlangten Thatsachen — Ich bin damit versehen.

Marbonne. Bad? wie?

La Moche. Diefer Menfch, der sich das Anfehen gibt, als ob er feiner Mutter und feiner gangen Familie gur Stute biente, er hat einen armen Teufel von Better schon empfanzgen, der heute in feiner Einfalt, in gutem Bertrauen ju ihm in die Stadt tam, um eine kleine Berforgung durch ihn ju erhalten. Fortgejagt wie einen Taugenichts hat ihn der Heucheler! So geht er mit seinen Berwandten um — und wie schlecht sein herz ist, davon fann seine nothleidende Mutter —

Sirmin. Sie thun ihm fehr Unrecht, lieber La Roce! Eben biefer Better, ben er foll fortgejagt haben, tehrt mit feinen Wohlthaten überhauft und von falfchen hoffnungen gebeilt in fein Dorf gurud!

Narbonne. Eben mit biefem Better bat er fic recht gnt betragen.

In Noche. Bie? mas?

Unrbonne. Deine Mutter mar bei bem Gefprach gugegen.

firmin. Lieber La Roche! folgen Gie doch nicht fo ber Gingebung einer blinden Rache.

Sa Nache. Schon, herr Firmin! reben Sie ibm noch bas 2Bort!

Firmin. Er ift abwefend, es ift meine Pflicht, ibn gu vertheibigen. —

Narbonne. Diefe Gefinnung macht Ihnen Chre, herr Firmin; auch hat fich herr Celicour in Anfehung Ihrer noch

heute eben so betragen. — Wie erfreut es mich, mich von so wurdigen Personen umgeben zu sehen — (Bu La Rocke.) Sie aber, der den armen Selicour so unversöhnlich versolgt, Sie scheinen mir der gute Mann nicht zu seyn, für den man Sie halt! — Was ich bis jeht noch von Ihnen sah, bringt Ihnen wahrlich schlechte Ehre!

Sa Noche (fur fic). Ich mochte berften — aber nur Geduld! Narboune. Ich bin geneigt, von dem guten Selicour immer beffer zu denten, je mehr Schlimmes man mir von ihm fagt, und ich gehe damit um, ihn mir naher zu verbinden.

Antl (betroffen). Wie fo?

Narbonne. Meine Mutter hat gewisse Plane, die ich vollommen gutheiße — Auch mit Ihnen habe ich es gut vor, herr Firmin! — Diesen Abend ein Mehreres. — Bleiben Sie ja nicht lange aus. (Bu Kart.) Sie, mein junger Freund, legen sich auf die Dichtkunst, hör' ich; meine Mutter hat mir heute Ihr Talent gerühmt. — Lassen Sie uns bald etwas von Ihrer Arbeit hören! — Auch ich liebe die Musen, ob ich gleich ihrem Dienst nicht leben kann. — Ihr Diener, meine herren! — Ich verbitte mir alle Umstände.

(Er geht ab.)

# Zehnter Auftritt.

Porige ofne Marbonne.

Aarl. Ich werde fie feben! ich werde fie fprechen! - Aber biefe gewiffen Plane der Grofmutter - Gott! ich gittre. -

es ift gar nicht mehr zu zweifeln, baß fle biefem Selicour be- fimmt ift.

Firmin. Run, mein Gohn! bas ift ja heute ein glad-

Sa Noche. Für Sie wohl, herr Firmin — aber für mich? Sirmin. Sep'n Sie außer Sorgen! Ich hoffe, Alles wiesber ins Gleiche zu bringen. — (Bu Karl.) Betrage dich klug, mein Sohn! Wenigstens unter den Augen des Ministers vergiß bich nicht!

Aarl. Sorgen Sie nicht! Aber auch Sie, mein Bater, rubren Sie fich einmal!

firmin. Schon! 3ch erhalte auch meine Lection.

Mart. Und habe ich nicht recht, herr La Roche?

sirmin. Laff bir fein Beifpiel wenigstens zu einer Barnung dienen. — Muth gefaßt, La Roche! Benn meine Fürfprache etwas gilt, fo ift Ihre Sache noch nicht verloren.

(Er geht ab.)

# Gilfter Auftritt.

## Rarl Sirmin und Sa Roche.

In Noche. Run, was fagen Sie? Ift bas erlaubt, baß Ihr Bater felbft mich Lugen ftraft, und ben Schelmen in Schut nimmt?

Antl. Bester Freund, ich habe heute frud Ihre Dienste verschmaht, jest siehe ich um Ihre Sulfe. Es ist nicht mehr zu zweiseln, daß man ihr den Selicour zum Gemahl bestimmt. Ich bin nicht werth, sie zu besigen, aber noch weniger verdient es biefer Nichtswurdige!

Sa Noche. Braucht's noch eines Sporus, mich zu begen? Sie sind Zeuge gewesen, wie man mich um seinetwillen misstandelt hat! Hören Sie mich an! Ich habe in Erfahrung gebracht, daß der Minister ihm noch heute eine sehr wichtige und kistiche Arbeit aufgetragen, die noch vor Abend fertig sevn soll. Er wird sie entweder gar nicht leisten, oder doch etwas höchst Elendes zu Markte bringen. So kommt seine Unfähigseit and Licht. Eroß seiner süslichen Manieren haffen ihn Alle und wünschen seinen Fall. Reiner wird ihm helfen, dafür steh' ich, so verhaßt ist er!

Aart. Meinen Bater will ich schon davon abhalten. — 3ch sehe jest wohl, zu welchem 3wed er mir mein Gedicht abschwafte. Sollte er wohl die Stirn haben, sich in meiner Besaenwart für den Berfasser auszugeben?

La Noche. Rommen Sie mit mir in den Garten! Er darf und nicht beisammen antreffen. — Du nennst dich meinen Meister, Freund Selicour! Nimm dich in Acht — — bein Lehrling formirt sich, und noch vor Abend sollst du bei ihm in die Schule geben!

(Geben ab.)

# Vierter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

## Madame Belmout. Charlotte.

Mab. Belmont. Bleib' ba, Charlotte! wir haben ein Bortchen mit einauder zu reden, eh' die Gesellschaft tommt.
— Sage mir, mein Kind! was haltst du von dem herrn. Selicour?

Charlotte. 3ch, Mama?

Mad. Belmont. Ja, bu!

Charlotte. Run, ein gang angenehmer, verbienftvoller, wurdiger Mann icheint er mir ju fepu.

Mab. Belmont. Das ibor' ich gern! Ich freue mich, liebes Kind., daß du eine fo gute Meinung von ihm haft — benn, wenn bein Bater und ich etwas über dich vermögen, fo wird herr Selicour balb dein Gemabl fevn.

Charlotte (betroffen). Mein Gemabi! -

Mad. Belmont. Fallt bir bas auf?

Charlotte. herr Gelicour?

Rad. Beimont. Bir glauben, nicht beffer fur bein Glud forgen gu tonnen.

Charlotte. Bon Ihren und meines Baters Sanden will ich gern einen Gatten annehmen — Aber, Sie werben mich

für grillenhaft halten, liebe Grofmama! — Ich weiß nicht — biefer Herr Selicour, den ich übrigens hochschäße — gegen den ich nichts einzuwenden habe — ich weiß nicht, wie es kommt — wenn ich mir ihn als meinen Gemahl denke, so — so empfinde ich in der Tiefe meines Herzens eine Art von —

Mad. Beimont. Doch nicht von Abneigung?

Charlotte. Bon Grauen möcht' ich's fogar nennen! 3ch weiß, daß ich ihm Unrecht thue; aber ich fann es nun einmal nicht überwinden. — 3ch fühle weit mehr Furcht vor ihm, als Liebe.

Mad. Delmont. Schon gut! Diese Furcht feunen wir, meine Tochter!

Charlotte. Dein! Boren Gie! -

Mad. Belmont. Eine angenehme mabdenhafte Schickternheit! Das muß ich wiffen, glaube mir. — Bin ich nicht
auch einmal jung gewesen? — Uebrigens steht diese Partie detner Familie an. — Ein Mann, der Alles weiß — ein Mann
von Seschmad — ein feiner Kenner — und ein so gefälliger,
bewährter Freund. — Auch reißt man sich in allen Haufern um ihn. — Wäre er nicht eben jest seiner Mutter wegen
bekummert, so hätte er mir diesen Abend eine Romanze für
dich versprochen — denn er kann Alles, und dir möchte er gern
in seder Kleinigkeit zu Sesallen sepn. — Aber ich hör' ihn
kommen! Er läßt doch niemals auf sich warten! Wahrlich,
es gibt seines Sleichen nicht!

## Zweiter Auftritt.

#### Selicour ju ben Vorigen.

Betliedur. Sie verlangten heute ein gefühlvolles garts liches Lieb von mir! Ich habe mein Möglichstes gethan, Madame! - und lege es Ihnen bier zu Außen.

Mab. Belmont. Wie, herr Selicour? Sie haben es wirklich schon fertig? — In der Chat, ich fürchtete, bag bie übeln Nachrichten —

Selicour. Belde Nachrichten ?

Mad. Belmont. Bon Ihrer Mutter -

Belicour. Bon meiner Mutter! - Ja - ich - ich habe eben einen Brief von ihr erhalten - einen Brief, worfu fie mir melbet, daß fie enblich -

Mad. Belmont. Daß fie bie taufend Chaler erhalten - nun, bas freut mich -

Belicour. Satte ich fonft bie Faffung haben tonnen ?

- Aber, dem himmel fep Dant! - jest ift mir diefer Stein vom herzen, und in der erften Freude feste ich biefe Strophen auf, die ich die Ehre gehabt, Ihnen zu überreichen.

Mad. Delmont (un Shartotten). Er hatte bich gejammert, wenn du ihn gesehen hattest — Da war's, wo ich fein ganzes treffliches herz kennen lernte. — herr Selicour! ich liebe Ihre Romanze, noch eh' ich sie gelesen.

## Dritter Auftritt.

## Porige. Marbonne.

Narhonne, Selicour hier bei Ihnen! Ei, ci, liebe Mutter! Sie gieben mir ihn von nothigern Dingen ab. — Er hat fo bringend ju thun, und Sie belaben ihn noch mit unnuhen Auftragen.

Mad. Belmont. Sieh, fieh, mein Sohn! Bill er nicht gar bofe werden!

Narbonne. Bas foll aus dem Auffat werben, der bod fo wichtig und fo bringend ift?

Selicour. Der Auffat ift fertig. Sier ift er!

Marbonne. 2Bas, fcon fertig?

Belicour. Und ich bitte Gie, gu glauben, daß ich meber Beit noch Mube dabei gespart habe.

Marbonne. Aber wie ift bas moglich?

Selicour. Die Mistrauche der vorigen Verwaltung haben mir nur zu oft das herz schwer gemacht — Ich konnte 26 nicht dabei bewenden laffen, sie bloß mußig zu beklagen — dem Papier vertraute ich meinen Unwillen, meinen Labei, meine Verbesserungsplane an, und so trifft es sich, daß die Arbeit, die Sie mir auftrugen, schon seit lange im Stillen von mir gemacht ist — Es sollte mir wahrlich auch nicht an Muth gesehlt haben, öffentlich damit hervorzutreten, wenn die Regierung nicht endlich von selbst zur Einsicht gekommen ware, und in Ihrer Person einen Mann aufgestellt hätte, der Alles wieder in Ordnung bringt. — Jest ist der Zeitpuntt da, von diesen Papieren öffentlichen Gebrauch zu machen — Es sehlte nichts, als die Blätter zurecht zu legen, und das war in wenig Augenblicken gescheben.

Man. Delmont. Nun, mein Sohn! bu tannst gufrieben epn, bent' ich — herr Selicour hat beinen Bunsch erfullt, :h' er ihn wußte; hat bir in die hand gearbeitet, und ihr sommt einander durch den glucklichsten gufall entgegen —

Narbonne. Mit Freuden feh' ich, bag mir einverstanden find. — Geben Sie, herr Selicour! noch heute Abend fende ich den Auffat an die Behorde.

"Selicour (fur ach). Alles geht gut — Jeht diefen Firmin weggeschafft, der mir im Wege ift. (Laur.) Werden Sie mir verzeihen, Herr von Narbonne? — Es thut mir leid, es zu sagen — aber ich muß fürchten, daß die Anklage des Herrn La Roche diesen Morgen doch einigen Eindruck gemacht haben konnte. —

Marbonne. Richt den mindeften.

Belicour. Ich habe es befürchtet. — Nach Allem, was ich febe, hat diefer La Roche meine Stelle fcon an Jemanden vergeben. —

Marbonne. Bie?

Belicour. Ich habe immer fehr gut gedacht von herrn Firmin, aber, ich gesteh' es - ich fange doch endlich an, an ihm irre zu werden.

Narbonne. Wie? Sie haben mir ja noch heute feine Sutmuthigfeit gerühmt.

Belicour. Ift auch bem Gutmuthigften bis auf einen gewiffen puntt gu trauen? — Ich febe mich von Feinden um= geben. Man legt mir Kallftride. —

Narbonne. Sie thun herrn Firmin Unrecht. 3ch feune ihn beffer, und ich fiehe fur ihn.

Sclicour. Ich munichte, bag ich eben fo von ihm benten tonnte

Rarbonne. Der ichandliche Undant biefes La Roche muß

Sie natürlicherweise mistrauisch machen. Aber wenn Sie and nur den Schatten eines Zweisels gegen herrn Firmin haben, so werden Sie sogleich Gelegenheit haben, von Ihrem Irrthum zurud zu tommen.

Seticour. Bie bad?

Marbonne. Er wird im Mugenblid felbft hier fepn.

Belicour. herr Rirmin - bier?

Narbonne. hier - 3ch tonnte mir's nicht verfagen. Ich bab' ibn gefeben!

Selicour. Gefeben! Bortrefflich!

Narbonne. Er und fein Sohn fpeifen biefen Abend mit und.

Selicour. Speisen - Sein Sohn! Bortrefflich!

Mad. Belmont und Charlotte. Karl Firmin? Narbonne. Der junge Officier, bessen Berbienste Sie

mir so oft gerühmt haben. — Ich habe Water und Sobn zum Nachtessen eingelaben.

Mad. Delmont. Ich werde Sie mit Bergnugen will: tommen heißen.

Narbonne (ju Selicour). Sie haben doch nichts dawider? Selicour. Ich bitte febr - gang im Gegentheil!

Mad. Beimont. Ich bin dem Bater schon im voraus gut um des Cohnes willen. Und was fagt unfere Charlotte baju?

Chartotte. Ich, Mama- ich bin gang Ihrer Meinung! Narbonne. Gie tonnen fich alfo gang offenherzig gegen einander erflaren.

Seticour. D bas bedarf's nicht — im Geringften nicht — Wenn ich's gestehen foll, ich habe herrn Firmin immer für ben redlichften Mann gehalten — und that ich ihm einen Angenblick Unrecht, fo befeine ich mit Frenden meinen

Brrthum - 3ch für meinen Cheil bin überzengt, bag er mein Freund ift.

Marbonne. Er hat es bewiefen! Er fpricht mit großer Achtung von Ihnen - 3mar tenn' ich ihn nur erft von heute, aber gewiß verdient er -

Seticour (einfallend). Alle die Lobfpruche, die ich ihm, wie Sie wiffen, noch vor kurzem ertheilt habe — Go bin ich ein= mal! Mein herz weiß nichts von Miggunft.

Narbonne. Er verbindet einen gefunden Ropf mit einem vortrefflichen herzen, und fein Mensch kann von Ruhmsucht freier seyn, als er. Was gilt's, er ware im Stande, einem Andern bas ganze Lerdienst von dem zu laffen, was er geleistet hat!

Seliconr. Meinen Gie?

Marbonne. Er mare ber Mann dagu!

Mad. Betmont. Cein Sohn möchte in diefem Studenicht gang fo denten.

Chartotte. Ja mohl, ber ift ein junger feuriger Dichter= topf, ber feinen Scherz verfteht.

Seticour. Wurde der wohl einem Andern den Ruhm feines Berts abtreten?

Charlotte. D baran zweifle ich febr.

Narbonne. Ich liebe biefes Feuer an einem jungen Ariegemann.

Seticonr. D allerdinge, das verfpricht!

Narbonne. Jeder an seinen rechten Plat gestellt, werden fie Beide vortrefflich ju brauchen fenn.

Seticour. Es ift boch gar icon, wie Gie bie fabigen Leute fo auffuchen!

Marbonne. Das ift meine Pflicht. (Er fpricht mit feiner Cochter.)

Belicout. 'Dus war's! (30 Madame Beimont, bat Ceite.) Ein Wort, Madame! — Man tonnte boch glauben, Sie zerftrenten mich von meinen Berufdgeschäften — Benn also biefen Abend mein Gedicht sollte gefungen werben, so — nennen Sie mich nicht!

Mad. Belmont. Wenn Gie nicht wollen, nein.

Deliconr. 3a — mir fallt ein. — Bie? wenn ich, größerer Sicherheit wegen, Jemanden aus ber Gefellichaft barum ansprache, fich als Berfaffer zu befennen. —

Mab. Delmont. Wie? Sie tonnten einem Andern ben Bubm davon abtreten?

Belicour. Pah! bas ift eine Rleinigkeit! (Beibe Rrmin treten ein.)

Charlotte (erblidt fie, lebhaft). Da tommen fie!

## Bierter Auftritt.

# Vorige. Beide firmin.

Narbonne (ihnen entgegen). Ich habe Sie langst erwartet, meine herren! — Nur herein! nur naher! Sep'n Sie herzlich willtommen! hier, herr firmin; meine Mutter und hier meine Lochter — Sie sind tein Frembling in meiner Familie.

Mab. Delmont (ju Karl Firmin). Ich hatte mir's nicht erwartet, Sie hier in Paris zu feben; es ift febr angenehm, fich mit lieben Freunden fo unvermuthet zusammen zu finden.

Aarl. Diefer Name hat einen hohen Berth für mich. (Bu Charlotten.) Sie haben Ihre Lante boch wohl verlaffen? Charlotte. Ja, herr Kirmin! Aarl. Es waren unvergefliche Tage, bie ich in Ihrem Saufe verlebte. Dort war's, mein Fraulein -

Narbonnt (ju Firmin bem Bater). Laffen wir die jungen Leute ihre Befanntschaft erneuern. — Run, herr Firmin, ba ift Selicour!

Beticour (su Firmin). In der Chat — ich bin — ich tann nicht genug fagen, wie erfrent ich bin — Sie bei bem herrn von Narbonne eingeführt zu feben.

Narbonne. Sie find beibe die Manner dazu, einander Gerechtigfeit widerfahren zu laffen. (Bu Birmin.) Er hat etwas auf dem Herzen, ich munichte, daß Sie fich gegen einander erflarten, meine Herren!

Belicont. D nicht boch! nicht doch! herr Firmin tennt mich als feinen Freund.

Narbonne. Und fep'n Sie versichert, er ift auch ber Ihrige. Ich munichte, Sie hatten es gehort, mit welcher Barme er noch heute Ihre Partei nahm. Gang gewiß hat biefer La Roche wieber —

Belicour. Aber mas in aller Belt mag boch ben La Boche fo gegen mich aufheben?

Narbonne. Diefer La Roche ift mein Marn nicht wenigstene hab' ich eine folechte Meinung von feinem Charafter.

Firmin. Sie thun ihm Uurecht. Ich habe beute gegen ibn gefprochen, aber bieginal muß ich ihn vertheibigen.

Seliconr. Es ift ganz und gar nicht nothig. Ich schafe ibn, ich tenne sein gutes herz, und tenne auch seine Sparren — Und mag er mich am Ende bei der ganzen Welt anschwärzen, wenn er nur bei Ihnen teinen Glauben fand! — Sie seben, wir find sertig — unfer Streit ist beigelegt; es braucht teiner weitern Erklarung.

Mab. Delmont. Run, wollen Gie nicht Plat nehmen, meine herren?

Belicour (ju Rarl Birmin). Es ift fcon übergeben, bas Gebicht.

Aarl. Wirflich?

Belicour. Die alte Mama hat ed, und ben Berfaffer habe ich ihr nicht verschwiegen. (Madame Belment bei Seine ficht renb.) Biffen Sie, was ich gemacht habe?

Mad. Belmont. Dun!

Belicour. Der junge Firmin - Gie wiffen, er gibt fic mit Berfemachen ab.

Rad. Beimont. Ga! - Dun?

Beticour. Ich hab' ihn erfucht, fich fur ben Berfaffer bes Liebchens zu befennen — Er laft fich's gefallen!

Mad. Belmont. Lagt fich's gefallen? Das glaub' ich! Selicour. Das Gie mich ja nicht Lugen ftrafen !

Narbonne. Aber bis unfre andern Gafte tommen, Hebe Mutter, laffen Gie und eine fleine Unterhaltung ausbenten — Jum Spiel lade ich Sie nicht ein — wir tonnen und beffer beschäftigen.

Sirmin. Gie baben zu befehlen.

Agri. Es wird von Madame abhangen.

Charlotte. Lieben Gie noch immer die Mufit, herr Kirmin ?

Marbonne. Es ift ja mahr, bu fingft nicht abet - Laff boren! - haft bu und nicht irgend etwas Nenes vorzutragen?

Rart. Wenn es Fraulein Charlotten nicht zu viel Dube macht. -

Charlotte. hier hat man mir fo eben einige Strophen gugeftellt.

- Narbonne. Gut! Ich werde, mit Ihrer Erlaubnif, unsterdeffen das Memoire unfere Freundes durchlefen.

Selicour. Aber wir werden Gie ftoren, herr von Rar-

Marbonne. Nicht boch! Ich bin gewohnt, im draften Geraufch zu arbeiten — und hier ift nur vom Lefen die Rebe! (Er geht auf die entgegengesente Ceite, wo er fich niedersent.)

Belicour. Benn Sie aber doch lieber -

Narbonne. Bergeihen Gie! Aber es leibet teinen Aufsichub. Die Pflicht geht Allem vor!

Mad. Belmont. Laffen wir ihn denn, menn er es fo will, und nehmen unfer Lied vor. (Alle fegen nich. Sparlotte and Ende, Radame Belmont neben Charlotten, Gelleour gwifchen Madame Belmont und Karln, neben Leptern Kirmin ber Bater.)

Chartotte. Die Melodie ift gleich gut gewählt, wie ich febe. Rab. Belmont. Der Berfaffer ift nicht weit, — ich fann thu ohne Brille feben.

Beliconr (ju Madame Betmont leife.) Berrathen Sie mich nicht. — (Su Karl Kirmin). Das gilt Ihnen, mein Lieber!

Charlotte. 36m! Bie?

ı,

8

£

t

Sirmin. Ift bas mahr, Rarl? Wareft bu -

Charlotte (ju ihrer Grosmutter). Bie? herr firmin mare ber Berfaffer!

Rad. Belmont (laut). Ja! — (Seimild.) Renne ben wahren Berfaffer ja nicht —

Charlotte. Barum nicht?

Mab. Beimont. Aus Urfachen. (Bu Gelicour.) Bollen Gie Charlotten nicht accompagniren?

Selicour. Mit Bergnugen.

Firmin (argerlich ju feinem Sobne). Gewiß wieber eine abereilte Arbeit — aber bas muß einmal gedichtet fenn —
Aarl. Aber, lieber Bater, hören Sie doch erft, eh' Sie
richten!

Charlotte (fingt).

An ber Quelle faß ber Anabe, Blumen wand er sich jum Krang, Und er sah sie, fortgerissen, Treiben in der Wellen Tang; — "Und so flieben meine Tage, "Wie die Quelle, raftlos hin, "Und so schwindet meine Jugend, "Wie die Kranze schnell verblühn!"

Mad. Beimont (Selicour ansehend). Dieser Anfang ver

Belicour (auf Karl Firmin jeigend). Diefem herrn ba ges bort bas Compliment.

Man. Det mont. Gut! gut! Ich verftebe! Sirmin. Der Gebante ift alltäglich, gemein. Aart. Aber er ift boch mabr.

Narbonne (auf ber entgegengefepen Gelte mit bem Auffap be: fdaftigt). Die Ginleitung ift febr gut und erweckt fogleich bie Aufmertfambeit.

Charlotte (fingt wieder).
"Fraget nicht, warum ich traure
"In des Lebens Bläthenzeit;
"Alles freuet sich und hosset,
"Benn der Fruhling sich erneut!
"Aber diese tansend Stimmen
"Der' erwachenden Natur

"Weden in bem tiefen Bufen "Mir ben schweren Rummer nur!"

Mad. Belmont. Bum Entzuden! firmin. Richt übel.

Belicour (ju Sarl Firmin). Sie feben, wie Alles Sie bes wundert.

Narbonne (lefenb). Trefflich entwidelt und nachdradlich vorgetragen — Lefen Sie doch mit mir, herr firmin! (Armin tritt jum Minifier und liebt über feine linte Schulter.)

Rab. Belmont. Gang gottlich!

Selicour (ju Narbonne tretend). Ich habe aber freilich bem herrn Firmin viel, fehr, fehr viel babei zu danten. (Eritt wieder auf die andere Seite gwifchen Karl Firmin und Madame Belmont, boch ohne bie andere Gruppe aus ben Augen ju verlieren.)

#### Charlotte (fingt wieber).

"Bas fann mir bie Freude frommen, "Die der schone Leng mir beut? "Eine nur ift's, die ich suche, "Seie ist nah und ewig weit. "Sehnend breit' ich meine Arme "Nach dem theuren Schattenbild; "Ach, ich fann es nicht erreichen, "Und das herz bleibt ungestillt!

"Romm herab, bu fcone Golbe, "Und verlaff bein ftolges Schlof! "Blumen, die ber Leng geboren, "Streu' ich bir in beinen Schof. Sorch, ber hain erschallt von Liebern, "Und die Quelle riefelt flar!

# "Raum ift in ber fleinften Satte "Bur ein gludlich liebenb Paar."

Mab. Belmont. Wie ruhrend ber Schluß ift! - Das liebe Kind ift gang bavon bewegt worden.

Charlotte. Ja, es mag es gemacht haben, wer will, es ift aus einem Bergen geftoffen, das die Liebe tennt!

Belicour (verneigt fich gegen Charlotten). Dieß ift ein fcmeichelhaftes Lob.

Aart. Bas? Er bebanft fich -

Selicour (ichnell ju Karl Firmin fich umbrebend). Nicht wahr, lieber Freund?

Rad. Belmont. Ich bin gang bavon hingeriffen — Selicour (budt fich gegen Matame Belmont). Gar ju gutig, Mabame!

Aart. Wie verfteh' ich das?

Selicour (eben fo febnell wieder ju Kart Kirmin). Run! fagt' ich's Ihnen nicht? Gie haben ben volltommenften Gieg ba= 'von getragen.

Anrt. Salt er mich jum Rarren?

Narbonna Das Bert ift vortrefflich! gang vortrefflich! Seticour (ju Birmin bem Bater). Sie feben, ich habe mich gang an ibre Ibeen gehalten.

Sirmin' Bach. Ich muß gestehen, ich merte fo etwas.

Chartotte. 3ch weiß nicht, welchem von beiden Gerren -

Selicour (gu Charlotten, indem er auf Karl Firmin beutet). Ein füßer Triumph für den Berfaffer.

Narbonne iben Auffan gufammentegend). Ein mahres Meifter= werf, in der That!

Seliconr (budt fich gegen Rarbonne). Bar ju viel Chre!

Mab. Belmont (wieberholt die lepte Strophe).

Sorch, ber Sain erfchallt von Liebern, Und die Quelle riefelt flar! Raum ift in ber fleinften Satte Bur ein gludlich liebenb Raar.

Schon! himmlifch! Dem widerstehe, wer tann! - Selicour, es bleibt babei, Gie heirathen meine Charlotte!

Rari. D Simmel!

Charlotte. Bas bor' ich!

Narbonne (febt auf). Ich tenne wenig Arbeiten, die fo vortrefflich maren — Selicour, Sie find Gefandter!

Aart. Mein Gott!

Narbonne. Sie find's! 3ch ftebe Ihnen fur Ihre Ernennung! Ber das fcreiben tonnte, muß ein rechtschaffener Mann, muß ein Mann von hohem Genie fepn!

Belicour. Aber erlauben Gie — ich weiß nicht, ob ich es annehmen barf — Bufrieden mit meinem jesigen Loofe — Narbonne. Sie muffen fich von Allem lodreigen, wenn

ber Staat Sie wo andere nothig bat.

Seticour. Durfte ich mir nicht wenigstens herrn Firmin gu meinem Geerctar ausbitten ?

firmin. Bo benten Gie bin? Mich? mich? gu Ihrem Secretar?

Selicour. Ja, herr Firmin! 3ch habe Gie fehr nothig. Aart. Das will ich glauben.

Narbonne. Das wird fich finden! Run! wie ift bie Duff abgelaufen?

Seticour. Fraulein Charlotte hat gang himmlifc ge= fungen.

# Fünfter Auftritt.

#### Michel ju ben Borigen.

Minel. Die Gefellschaft ist im Saal versammelt — Marbonne. Sie sind so gutig, liebe Mutter, sie zu emspfangen — Ich will dieses jest auf der Stelle absenden — (Leife zu Selicour.) Gewinnen Sie die Einwilligung meiner Tochter, und mit Frenden ermähle ich Sie zum Sohn — Nocheinmal! das Wert ist vortrefflich, und ich gabe viel darum, es gemacht zu haben.

Seticour in Sart). Run, genießen Sie Ihres Triumphs, herr Firmin! — (Bu Charlonen.) Unfer junger Freund weiß bie Complimente gang gut aufzunehmen.

Chartotte. Rach den hubichen Sachen, die ich von ihm gesehen, hatte ich nicht geglaubt, daß er nothig haben wurde, fich mit fremben Federn ju fchmuden.

Selicour. Blofe Gefälligfeit, mein Fraulein! — Aber bie Gefellichaft wartet —

Firmin (ju feinem Sohn). Nun, du haft ja gang gewaltiges Lob eingeerntet! (Sellcour gibt Charlotten feinen Arm.)

Rart. Ja, ich hab' Urfache, mich zu'ruhmen.

Mad. Belmont (ju Selicour). Recht, recht! Führen Sie Charlotten — Es fleibet ihn boch Alles. Er ift ein scharmanter Mann! (Gie nimmt Firmins Arm.)

Selicour (auf Firmin zeigend). Diefem Herrn, nicht mir, gebührt bas Lob — ich weiß in der That nicht, wie ich mir's zueignen barf — Alles, was ich bin, was ich gelte, ist ja fein Berdienst. (Geben ab.)

# Sechster Auftritt.

#### Rarl (allein jurudbleibenb):

Meine Unruhe wurde mich verrathen. — Ich muß mich erst fassen, eh' ich ihnen folgen kann. habe ich wirklich die Gebuld gehabt, dieß Alled ju ertragen! — Ein schoner Triumph, den ich davon trug. — Aus Spott machten sie mir das Compliment. — Ec ist offendar, daß sie ihn, und nicht mich für den Verfasser halten. Ich bin ihr Naer, und der Schelm hat allein die Ehre.

# Siebenter Auftritt.

## Rarl. Sa Noche.

Sa Noche. Siehe ba, herr Firmin! — So gang allein — Es geht Alles nach Wunsch vermuthlich.

Mart. D gang vortrefflich!

Sa Bode. Ich habe auch gute hoffnung.

Anri. Celicour fteht in größerm Unfeben, als jemale.

Sa Noche. Sieh boch! was Gie fagen!

Aart. Es gibt feinen fahigern Ropf, feinen bravern Biedermann.

La Bode. Ift's möglich? Aber biefer wichtige Auffat, ben ber Minister ihm aufgetragen, und bem er fo gang und gar nicht gewachfen ift.

Rart. Der Auffag ift fertig.

Sa Noche. Bebn Gie boch!

Aart. Er ift fertig, fag' ich Ihnen.

Sa Noche. Gie fpotten meiner. Et ift nicht möglich.

Aart. Ein Meisterstud an Stpl und Inhalt!

fa Rode. Es ift nicht möglich, fag' ich Ihnen.

Aarl. Ich fage Ihnen, es ift! — Der Auffan ift gelefen, bewundert und wird jest eben abgeschieft.

La Roche. So muß er einen Teufel in feinem Solbe baben , der fur ihn arbeitet.

Auri. Und diefe Gefandtichafteftelle!

Sa Noche. Dun, bie Gefandtichaft -

Aarl. Er erhalt fie, er erhalt bie Sand des Frauleine! Sa Noche. Sie tann ihn nicht leiden.

Rart. Sie wird nachgeben.

La Roche. Die Gefandtschaft mit sammt dem Madchen? Dein, beim Teufel! das tann nicht sepn! das darf nicht sepn!

— Wie? was? Dieser Heuchler, dieser niederträchtige Bube sollte einen Preis hinwegschnappen, der nur der Lohn des Verzbenstes ist. — Nein, so wahr ich lebe! das dursen wir nicht zugeben, wir, die wir ihn kennen. Das ist gegen unser Gewissen; wir wären seine Mitschuldigen, wenn wir das dulbeten!

Antl. Gleich, auf der Stelle will ich bie Großmutter auffuchen. - 3ch will ihr die Augen offnen wegen des Gebichts -

La Noche. Wegen des Gedichts — von dem Gedicht ift bier auch die Rede — Bei der alten Mama mag er sich damit in Gunft sehen; aber meinen Sie, daß der Minister sich nach so einer Aleinigkeit bestimmen lasse — Nein, Herr! dieses Me mo ir e ist's, das so vortrefflich sepn soll, und das er irgendwo muß herbeigehert haben — denn gemacht hat er's nicht, nun und nimmer, darauf schwör' ich — aber seine ganze hererei sind seine Knisse! Und mit seinen eigenen Waffen mitsen wir ihn schlagen. Auf dem geraden Wege ging's nicht — so

muffen wir einen kriminen verfuchen. Halt, da fällt mir ein — Pa, das wird gehen — Nur fort, — fort, daß man und wicht beisammen findet.

Aarl. Aber feine Unbesonnenheit, herr La Roche! Be-

La Mode. Meine Ehre fteht auf bem Spiele, junger herr! und bie liegt mir nicht weniger am herzen, ale Euch bie Abebe — Fort! hinein! Gie follen weiter von mir horen.

# Achter Auftritt.

## fu Roche allein.

Last sehen—Er suchte von jeher die schwachen Seiten seiner Obern auszuspuren, um sich ihnen nothwendig zu machen. Nach diesen Morgen hatte er's mit dem Kammerdiener— Der Kerl ist ein Plauderer — Es wollte etwas von einem galanten Abenteuer des Ministers verlauten — Er habe Zimmer besprochen in der Vorstadt. — Ich glaube kein Bort davon; aber man könnte versuchen — Doch still! da kömmt er!

# Neunter Auftvitt.

## Sa Roche und Selicour.

Selico ur (obne ibn zu bemerken). Alles geht nach Wunfch, und bach bin ich nicht ganz ohne Sorgen — Noch hab' ich weber bie Stelle noch die Braut, und da ist Sohn und Bater, Schillers fammtl. Werte, VII. bie mir auf ben Dienst lauern und mir jeden Augenblid Beibes wegsischen tonnen — Wenn ich sie entfernen tonnte — Aber wie? Dem Minister ist nicht beizutommen — Diese Lente, die ihren geraden Weg gehen, brauchen Riemand — man kann sie nicht in seine Gewalt betommen — Ja, wenn er etwas zu vertuschen batte — wenn ich ihm eine Schwäche ablanern tonnte, die mich ihm unentbehrlich machte!

Sa Mode (fur fic). Recht fo! Der lauft mir in bie Sanbe! Beliconr. Mo, fieb ba! Derr La Roche!

fa Mode. 3ch bin's, und ich fomme, herr Selicour!-

Belicent, Bas wollen Gie?

Sa Mode. Mein Unrecht einzugefteben.

Selicent. Mba!

Sa Mode. Das mir nicht einmal etwas gebolfen bat.

Beticone. Das ift bes Befte! Denn es lag mahrlich nicht an Ihrer besbaften Junge, wenn ich nicht gang zu Grunde gerichtet bin.

La Mode. Das ift leiber mabr, und ich barf baber faum beifen, baf Sie mer vergeben francu.

peticent. Mal fielt es fe? Fangen wir an. gefcimeistiger ju werben?

La None. Su der Schuen Stelle, die Sie mir zugebacht baben, kann ich mir nun wohl feine Joshung mehr machen — Aber um under alten Freundschaft wallen, Shaden Sie mir meniedenst nicht!

Beiliebur. 3th 38mm Weben!

La Blade. Thus En's mort haben Sie Mulcid mit einem armen Tereft!

- relk surifing

La Conc. And de din Jennemd gerkunden, den fich der dem Mangler meinen sennemmen neil — Beliconr. Go! hat fich Jemand? Und wer ift bas? La Noche. Gine Dame, an die der Kammerdiener Michel mich gewiesen hat.

Selics ur. Kammerbiener Michel? Go! Kennen Gie bie-fen Michel?

Sa Noche. Nicht viel! Aber, weil es fein Reffe ift, ber mich aus meiner Stelle vertreibt, fo will er mir gern einen . Gefallen erzeigen —

Selicour. Die Dame ift wohl eine Anverwandte vom Minister?

Sa Noche. Gie foll ein icones Frauenzimmer fenn - er foll in ber Borftabt ein Quartier für fie fuchen -

Seticour. Gut, gut! ich will ja bas Alles nicht wiffen. - Und wie heißt die Dame?

fa Noche. Das weiß ich nicht.

Selicour. But, gut!

La Noche. Michel wird Ihnen wohl Ausfunft darüber gesben fonnen.

Selicour. Mir? Meinen Gie, bag mir fo viel baran . liege?

Sa Noche. Ich fage bas nicht.

Selicour. Ich frage nichts barnach - Ich befummere mich gang und gar nicht um biefe Sachen - Morgen wollen Siebiefe Dame fprechen?

Sa Rode. Morgen.

Selico ur. Es fcheint ba ein großes Beheimniß -

La Noche (idnett). Freilich! freilich! Darum bitte ich Sie, fich ja nichts davon merten zu laffen —

Selicour. Gut, gut! nichts mehr davon — Ich werde - Ihnen nicht schacen, herr La Noche! — Es ift einmal mein Schickal, Undansbare zu verpflichten — Trot ber Chlimmen.

Dienste, die Sie mir haben leisten wollen, liebe ich Sie noch — und daß Sie sehen, wie weit meine Gefälligkeit geht, fo will ich mit Ihrer Beschührerin gemeine Sache machen — Ja, das will ich — zählen Sie darauf!

Sa Noche. Ach, Gie find gar großmuthig!

Selicour. Aber laffen Sie fich das funftig gur Lebre Dienen -

Sa Noche. D gewiß, Gie follen feben -

Selicour. Genug. Laffen wir's gut fepn.

Sa Noche. Er bat angebiffen. Er ift fo gut, als fon gefangen! Wie viel foneller fommt man boch mit ber Spitbuberei, als mit ber Ehrlichfeit!

(Ab.)

Selicour. Jest gleich zu biesem Kammerdiener Michel! — Es ist hier ein Liebesbandel. Ganz gewiß. — Bortrefflich! 3ch halte bich sest, Narbenne! — Du bist also auch ein Mensch — du bast Schwachbeiten — und ich bin bein Gebieter.

Gest al.)

# Künfter Anfzug.

#### Erfter Auftritt.

La Noche tommt.

Sie siten noch an der Tasel — Er wird gleich heraus kommen, der Minister — Hab' ich mich doch ganz außer Athem gelausen — Aber, dem himmel sep Dank! ich bin auf der Spur, ich weiß Alles. — Hab' ich dich endlich, Freund Selicour! — Mit dem Minister war nichts für dich zu machen, so lang' er tugendhaft war — aber Gott segne mir seine Laster! Da gibt's Geheimnisse zu verschweigen, da gibt's Dienste zu erzeigen! And der Bertraute, der Auppler hat gewonnen Spiel — Er glaubt, dem Minister eine Schwachheit abgemerkt zu haben — Welch herrlicher Spielraum sur seine Niederträchtigseit! — Nur zu! nur zu! Wir sind besser unterrichtet, Freund Selicour! Und dir ahnet nicht, daß wir dir eine bose, bose Schlinge legen — Der Minister kommt — Muth gefaßt! Jest gilt es, den entscheidenden Streich zu thun.

## Zweiter Auftritt.

#### Marbonne. La Noche.

Narbonne. Bas feh' ich? Sind Sie es fcon wieber, ber mich hat herausrufen laffen?

La Noche. Mige bieß bie lette Unterredung fenn, die Sie mir bewilligen, herr von Narbonne, wenn ich Sie auch dießmal nicht überzeugen tann — Ihre eigene Ehre aber und die meine erfordern es, daß ich darauf bestehe — Alles, was ich bis jeht versucht habe, diesen herrn Selicour in Ihrer guten Meinung zu stürzen, ist zu feiner Ehre und zu meiner Beschämung ausgeschlagen — bennoch gebe ich die hoffnung nicht auf, ihn endlich zu entlarven.

Narbonne. Das geht zu weit! meine Gebulb ift am

An Noche. Gin einziges Mort, herr Minister! - Sie suchen eben jest ein Quartier in der Borftadt? Ift's nich: fo?

Nachonne. Bie? Bas ift bas?

In Noche. Es ift für ein Frauenzimmer bestimmt, bie sich mit ihrer gangen Familie im größten Elende befindet? Sab' ich nicht Recht?

Narbonne. Wie? was? Gie erdreiften fic, meinen Schritten nachaufpuren?

Sa Noche. Jurnen Sie nicht — ich hab' es bloß Ihrem Freund Selicour nachgethan. Er war es, ber diesen Morgen guerst diese Nachricht von Ihrem Kammerdiener heraus zu loden wußte — Er gab der Sache sogleich die beleidigenbste Auslegung — Ich hingegen habe Ursache, ganz anders davon

zu benken. Denn daß ich's nur gestehe, ich stellte genauere Nachforschung an — ich war bort — ich sah das Frauenzimmer, von dem die Rede ist — (Er lacht.) Sie hat ein ganz ansehnliches Alter — Selicour halt sie für eine junge Schönheit — D entrüsten Sie sich nicht — Ich bitte, lassen Sie ihn ansommen! Hören Sie ihn zu Ende, und wenn Sie ihn nicht als einen ganzen Schurten kennen lernen, so will ich mein ganzes Leben lang ein Schelm sepn. — Da kommt er — ich will ihm nur Plat machen, damit Sie's auf der Stelle ergründen.

Narbonne. Der rafende Mensch! wie weit ihn feine Leibenschaft verblendet! Bie? Selicour tonnte — Rein, nein, nein, nein, es ift nicht möglich! nicht möglich!

#### Dritter Auftritt.

#### Marbonne. Seliconr.

Belicour (bei Scite). Er ift allein! Jest kann ich's ans bringen! — Wenn ich jest nicht eile, mich ihm nothwendig zu machen, fo fest biefer Firmin fich in feine Gunft. — Sab' ich einmal fein Geheimnis, fo ift er gang in meinen handen.

Narbonne. Ich bente eben daran, lieber Selicour, was man im Ministerium ju Ihrem Auffah fagen wird — Ich hab' ihn fogleich abgehen laffen; er wird biefen Augenblick gelefen, und ich zweifle nicht, er wird ben volltommensten Beifall haben.

Beilicour. Wenn er den Ihrigen hat, fo find alle meine Bunfche befriedigt. (Fur fich.) Wie leit' ich's nur ein? -

Wagen taun ich dabei nichts, benn die Sache ist richtig. 36 mill nur gerabe gugeben —

Marbonne, Sie scheinen in Gedanten, lieber Selicour! Belicour. Ja — ich — ich dente nach, welche boshafte Muslegungen boch die Berleumdung den unschuldigften Dingen zu geben im Stande ift!

Marbenne, Bas meinen Sie bamit ?

Seifront. Es muß heraus — ich barf es nicht langer bei mir behalten — Bofe Jungen haben sich Angriffe gegen Sie erlaubt — Es hat verlauten wollen — Ich bitte — beantworten Sie mir ein paar Fragen, und verzeihen Sie der beforgten Kreundschaft, wenn ich unbescheiden scheine.

Marbonne. Fragen Sie! ich will Alles beantworten.

Selicour. Benn ich Ihrem Rammerdiener glauben barf, fo fuchen Sie ein Quartier in der Borftadt?

Marbonne. Beil Gie es denn miffen - ja.

Selicour. Und gang ingebeim, bor' ich.

Narbonne. 3ch habe bis jest wenigstens ein Gebeim= nis baraus gemacht.

Selicour. Für ein unverheirathetes Frauenzimmer?

Belicour. Die Ihnen fehr - (fiodi) fehr werth ift?

Marbonne. 3ch geftebe es, ich nehme großen Anthell en ibr.

Selicent (für fic). Er hat es gar teinen hehl — bie Sache ift richtig. — Und Sie möchten gern bas Anffeben bermeiben, nicht mabr?

Marbonne. Benn es möglich mare, ja!

Seliconr. Ach, gut! gut, ich verstehe! Die Sache ift von gartlicher Natur, und die Welt urtheilt so boohast. — woer ich fann Ihnen dienen.

Marbonne. Gie?

Beticour., Rann Ihnen bienen! Berlaffen Gie fich auf mich!

Marbonne. Aber wie benn?

Selicour. Ich schaffe Ihnen, was Sie brauchen.

Marbonne. Wie benn? was denn?

Relicour. Ich hab's! Ich schaff's Ihnen — Ein stilles Hundchen, abgelegen — einfach von außen und unverdachtig!

— Aber innen aufs zärtlichste eingerichtet — die Meubles, die Tapeten nach dem neuesten Geschmack — ein Cabinet — himmlisch und reizend — turz — das schönste Boudoir, das weit und breit zu finden.

Narbonne (für fich). Sollte La Roche Recht behalten — (Laut.) Und welche geheime Urfache hatte ich, ein folches Quartier zu suchen?

Seticour (tacheinb). In Sachen, die man vor mir geheim halten will, weiß ich mich einer vorlauten Rengier zu entshalten — Erkennen Sie übrigens einen dienstfertigen Freund in mir — Es ist nichts, wozu ich nicht bereit wäre, um Ihnen gefällig zu feyn. Befehlen Sie, was Sie wollen, ich werbe gehorchen, ohne zu untersuchen — Sie verstehen mich

Marbonne. Bolltommen.

Selicour. Man muß Nachsicht haben. — Ich — ich halte zwar auf gute Sitten — Aber, was diesen Punkt betrifft — wenn man nur den öffentlichen Anstoß vermeidet — Ich gehe vielleicht darin zu weit — aber das gute Herz reift mich hin — und mein höchster Wunsch ist, Sie glücklich zu sehen —

Sa Noche. Gie fpotten meiner. Es ift nicht möglich.

Aart. Ein Meisterstud an Stpl und Inhalt!

fa Roche. Es ift nicht möglich, fag' ich Ihnen.

Aart. Ich fage Ihnen, es ift! - Der Auffat ift gelefen, bewundert und wird jest eben abgefdidt.

Sa noche. So muß er einen Teufel in feinem Solbe baben , der fur ihn arbeitet.

Auri. Und diefe Befandtichafteftelle!

Sa Moche. Dun, bie Befandtichaft -

Sart. Er erhalt fie, er erhalt die Sand des Frauleins! Sa Noche. Sie tann ihn nicht leiben.

Aart. Sie wird nachgeben.

La Noche. Die Gefandtschaft mit sammt dem Madchen? Nein, beim Teusel! das tann nicht sepn! das darf nicht sepn!

— Wie? was? Dieser Heuchler, dieser niederträchtige Bube sollte einen Preis hinwegschnappen, der nur der Lohn des Verzbienstes ist. — Nein, so wahr ich lebe! das durfen wir nicht zugeben, wir, die wir ihn tennen. Das ist gegen unser Gewissen; wir wären seine Mitschuldigen, wenn wir das dutbeten!

Aarl. Gleich, auf der Stelle will ich bie Grogmutter aufinden. - 3d will ibr die Augen öffnen wegen bes Gebichts -

Lu Noche. Wegen des Gedichts — von dem Gedicht ift bier auch die Rede — Bei der alten Mama mag er sich damit in Gunft sehen; aber meinen Sie, daß der Minister sich nach so einer Aleinigkeit bestimmen lasse — Nein, Herr! bieses Memo ir e ist's, das so vortrefflich senn soll, und das er irgendwo muß herbeigehert haben — denn gemacht hat er's nicht, nun und nimmer, darauf schwör' ich — aber seine ganze Hercrei sind seine Kuisse! Und mit seinen eigenen Waffen mußen wir ihn schlagen. Auf dem geraden Wege ging's nicht — so

sunffen wir einen krummen versuchen. Halt, da fällt mir ein — Ja, das wird gehen — Nur fort, — fort, daß man uns reicht betsammen findet.

Aart. Aber feine Unbefonnenheit, herr La Roche! Be-

La Asoche. Meine Chre steht auf bem Spiele, junger herr! und die liegt mir nicht weniger am herzen, ale Euch bie Liebe — Fort! hinein! Gie follen weiter von mir horen.

## Achter Auftritt.

## fa Rache allein.

Last sehen—Er suchte von jeher die schwachen Seiten seiner Obern auszuspuren, um sich ihnen nothwendig zu machen. Noch diesen Morgen hatte er's mit dem Kammerdiener— Der Kerl ist ein Plauderer — Es wollte etwas von einem galauten Abenteuer des Ministers verlauten — Er habe Zimmer besprochen in der Vorstadt. — Ich glaube kein Wort davon; aber man könnte versuchen — Doch still! da kömmt er!

## Meunter Auftvitt.

#### Sa Noche und Selicour.

Selics ur (obne ibn ju bemerken). Alles geht nach Wunsch, und boch bin ich nicht gang ohne Sorgen — Noch hab' ich weber bie Stelle noch die Braut, und da ist Sohn und Bater, Schillers fammtl. Werte, VII.

bie mir auf ben Dienst lauern und mir jeden Augenblid Beibes wegsischen tonnen — Wenn ich sie entfernen tonnte — Aber wie? Dem Minister ift nicht beizutommen — Diese Leute, bie ihren geraden Weg gehen, brauchen Niemand — man tann sie nicht in seine Gewalt bekommen — Ja, wenn er etwad zu vertuschen hatte — wenn ich ihm eine Schwäche ablauern tonnte, die mich ihm unentbehrlich machte!

Sa Noche (für fich). Recht fo! Der lauft mir in die Sanbe! Selicour. Ach, fieb ba! Derr La Roce!

Sa Moche. 3ch bin's, und ich tomme, herr Selicour!-

Belicour. Das wollen Gie?

Sa Noche. Mein Unrecht einzugestehen.

Belicour. Aha!

Sa Noche. Das mir nicht einmal etwas geholfen hat.

Belicour. Das ift bas Befte! Denn es lag mahrlich nicht an Ihrer boshaften Junge, wenn ich nicht gang zu Grunde gerichtet bin.

fa Noche. Das ift leiber mahr, und ich barf baber taum boffen, baß Sie mir vergeben tonnen.

selicour. Aha! fteht es fo? Fangen wir an, geschmet-

An Noche. Bu ber iconen Stelle, die Sie mir zugedacht haben, tann ich mir nun wohl feine hoffnung mehr machen — Aber um unfrer alten Freundschaft willen, schaben Sie mir wenigstens nicht!

Belicour. 3ch Ihnen ichaben!

fu Mode. Thun Sic's nicht! Saben Sie Mitleib mit einem armen Teufel!

Belicour. Aber -

Sa Woche. Und ba fich Jemand gefunden, der fich bei bem Minister meiner annehmen will -

Belicour. Go! hat fich Jemand? Und wer ift bas? La Noche. Gine Dame, an bie ber Kammerbiener Michel mich gewiesen hat.

Selicour. Kammerbiener Michel? Go! Kennen Gie bie-fen Michel?

La Noche. Nicht viel! Aber, weil es fein Reffe ift, ber mich aus meiner Stelle vertreibt, fo will er mir gern einen . Befallen erzeigen —

Setticour. Die Dame ift wohl eine Anverwandte vom

Sa Noche. Gie foll ein icones Frauenzimmer fenn - er foll in ber Borftabt ein Quartier für fie fuchen -

Seticour. Gut, gut! ich will ja bas Alles nicht wiffen. - Und wie beift bie Dame?

fa Noche. Das weiß ich nicht.

Selicour. But, gut!

La Noche. Michel wird Ihnen wohl Austunft barüber ges-ben tonnen.

Selicour. Mir? Meinen Gie, bag mir fo viel baran liege?

Sa Noche. Ich fage bas nicht.

Selicour. Ich frage nichts barnach - Ich befummere mich gang und gar nicht um biefe Sachen - Morgen wollen Siebiefe Dame fprechen?

Sa Noche. Morgen.

Selico ur. Es icheint ba ein großes Bebeimniß -

La Roche (fidnell). Freilich! freilich! Darum bitte ich Sie, fich ja nichts davon merten zu laffen —

Seticour. Gut, gut! nichts mehr davon — Ich werde - Ihnen nicht schaben, herr La Noche! — Es ist einmal mein Schiefal, Undansbare zu verpflichten — Trop ber schlimmen

Dienste, die Sie mir haben leisten wollen, liebe ich Sie woch — und daß Sie sehen, wie weit meine Gefälligkeit geht, so will ich mit Ihrer Beschüherin gemeine Sache machen — Ja, das will ich — zählen Sie darauf!

Sa Noche. Ach, Gie find gar großmuthig!

Selicaur, Aber laffen Sie fich das fünftig gur Lehre bienen -

Sa Noche. D gewiß, Sie follen feben — Selicour. Genug, Laffen wir's aut febn.

Sa Noche. Er hat angebiffen. Er ift fo gut, als fcon gefangen! Wie viel schneller fommt man doch mit der Spitbuberei, als mit der Chrlichfeit!

(216.)

Selicour. Jest gleich zu diesem Kammerdiener Michel! — Es ist hier ein Liebeshandel. Ganz gewiß. — Vortrefflich! Ich halte dich fest, Narbonne! — Du bist also auch ein Mensch — Du haft Schwachheiten — und ich bin dein Gebieter.

Gebt ab.)

# Ennfter Anfgug.

#### Erfter Auftritt.

La Hoche fommt.

Sie siten noch an der Tasel — Er wird gleich heraus kommen, der Minister — Hab' ich mich doch ganz außer Athem gelausen — Aber, dem himmel sep Dant! ich bin auf der Spur, ich weiß Alles. — Hab' ich dich endlich, Freund Selicour! — Mit dem Minister war nichts für dich zu machen, so lang' er tugendhaft war — aber Gott segne mir seine Laster! Da gibt's Geheimnisse zu verschweigen, da gibt's Dienste zu erzeigen! And der Bertraute, der Kuppler hat gewonnen Spiel — Er glaubt, dem Minister eine Schwachheit abgemerkt zu haben — Welch herrlicher Spielraum für seine Niedertrachtigkeit! — Nur zu! nur zu! Wir sind besser unterrichtet, Freund Selicour! Und dir ahnet nicht, daß wir dir eine bose, bose Schlinge legen — Der Minister kommt — Muth gesaßt L Jest gilt es, den entscheidenden Streich zu thun.

## 3weiter Auftritt.

#### Marbonne. Sa Noche.

Narbonne. Was feh' ich? Sind Sie es fcon wieber, ber mich hat herausrufen laffen?

Sa Noche. Mige bieß bie lette Unterredung fenn, die Sie mir bewilligen, herr von Narbonne, wenn ich Sie auch dießmal nicht überzeugen tann — Ihre eigene Ehre aber und die meine erfordern es, daß ich darauf bestehe — Alles, was ich bis jeht versucht habe, diesen herrn Selicour in Ihrer guten Meinung zu stürzen, ist zu feiner Ehre und zu meiner Beschämung ausgeschlagen — bennoch gebe ich die hoffnung nicht auf, ihn endlich zu entlarven.

Narbonne. Das geht zu weit! meine Gebulb ift am Enbe!

In Noche. Ein einziges Wort, herr Minifter! - Sie fuchen eben jest ein Quartier in der Borftadt? If's nich. fo?

Machonne. Die? Bas ift bas?

Sa Noche. Es ift fur ein Frauenzummer bestimmt, die sich mit ihrer gangen Familie im größten Elende befindet? Sab' ich nicht Recht?

Marbonne. Wie? was? Sie erbreiften fic, meinen Schritten nachanfpuren?

In Boche. Jurnen Sie nicht — ich hab' es bloß Ihrem Freund Selicour nachgethan. Er war es, der diesen Morgen guerst diese Nachricht von Ihrem Kammerdiener heraus zu loden wußte — Er gab der Sache sogleich die beleidigendste Auslegung — Ich hingegen habe Ursache, ganz anders davon

zu benken. Denn daß ich's nur gestehe, ich stellte genauere Nachforschung an — ich war bort — ich sah das Frauenzimmer, von dem die Rede ist — (Er lacht.) Sie hat ein ganz ansehnliches Alter — Selicour halt sie für eine junge Schönbeit — D entrüsten Sie sich nicht — Ich bitte, lassen Sie ihn ankommen! Hören Sie ihn zu Ende, und wenn Sie ihn nicht als einen ganzen Schurfen kennen lernen, so will ich mein ganzes Leben lang ein Schelm sepn. — Da kommt er — ich will ihm nur Plat machen, damit Sie's auf der Stelle ergründen.

Narbonne. Der rafende Menfch! wie weit ibn feine Leidenschaft verblendet! Wie? Selicour tonnte — Rein, nein, nein, nein, es ift nicht möglich! nicht möglich!

#### Dritter Auftritt.

#### Marbonne. Selicour.

Selicour (bei Seite). Er ift allein! Jest kann ich's ans bringen! — Wenn ich jest nicht eile, mich ihm nothwendig zu machen, fo fest biefer Firmin fich in feine Gunft. — Sab' ich einmal fein Gebeignniß, fo ift er gang in meinen Sanden.

Narbonne. Ich bente eben baran, lieber Selicour, mas man im Ministerium ju Ihrem Auffah fagen wird — Ich hab' ihn fogleich abgehen laffen; er wird biefen Augenblick gelefen, und ich zweifle nicht, er wird den vollkommensten Beifall baben.

Beticour. Benn er den Ihrigen hat, fo find alle meine Bunfche befriedigt. (Gur fich.) Wie leit' ich's nur ein? -

Wagen kann ich dabei nichts, denn die Sache ist richtis. 36 will nur gerade jugeben —

Narbonne, Sie scheinen in Gedanken, lieber Selicour! Selicour. Ja — ich — ich denke nach, welche boshafte Auslegungen boch die Verleumdung den unschuldigften Diugen zu geben im Stande ift!

Marbanne, Das meinen Gie bamit ?

Seitionr. Es muß heraus — ich darf es nicht länger bei mir behalten — Bofe Inngen haben sich Angriffe gegen Sie erlaubt — Es hat verlauten wollen — Ich bitte — beantworten Sie mir ein paar Fragen, und verzeihen Sie der beforgten Freundschaft, wenn ich unbescheiden scheine.

Narbonne. Fragen Gie! ich will Alles beantworten.

Selicour. Wenn ich Ihrem Rammerdiener glauben barf, fo fuchen Sie ein Quartier in der Borftadt?

Narbonne. Beil Gie es denn wiffen - ja.

Selicour. Und gang ingeheim, bor' ich.

Narbonne. Ich habe bis jest wenigstens ein Geheim= nig baraus gemacht.

Seticour. Für ein unverheirathetes Frauengimmer? Adbonne. 3a.

Belicour. Die Ihnen fehr — (fodt) fehr werth ift? Marbonne. Ich geftehe es, ich nehme großen Anthell en ibr.

Seticone (für fich). Er hat es gar teinen hehl — bie Sache ist richtig. — Und Sie mochten gern bas Anffeben vermeiben, nicht mahr?

Marbonne. Benn es möglich mare, ja!

Selicour. Ach, gut! gut, ich verftehe! Die Sache ift von gartlicher Natur, und die Belt urtheilt fo boshaft. — Wer ich fann Ihnen dienen.

Marbonne. Gie?

Betlicour., Rann Ihnen bienen! Berlaffen Gie fich auf mich!

Marbonne. Aber wie benn?

Selicour. 3d ichaffe Ihnen, was Sie brauchen.

Marbonne. Wie denn? was denn?

Selicaur. Ich hab's! Ich schaff's Ihnen — Ein ftilles Hünschen, abgelegen — einfach von außen und unverdachtig! — Aber innen aufs zärtlichste eingerichtet — die Meubles, die Capeten nach dem neuesten Geschmack — ein Cabinet — himmlisch und reizend — turz — das schönste Boudoir, das weit und breit zu finden.

Narbonne (für fich). Sollte La Roche Recht behalten — (Laut.) Und welche geheime Urfache hatte ich, ein folches Quartier zu suchen?

Selicour (tadelnb). In Sachen, die man vor mir geheim halten will, weiß ich mich einer vorlauten Reugier zu entshalten — Erfennen Sie übrigend einen dienstfertigen Freund in mir — Es ist nichts, wozu ich nicht bereit ware, um Ihnen gefällig zu feyn. Befehlen Sie, was Sie wollen, ich werbe gehorchen, ohne zu untersuchen — Sie verstehen mich. Rarbonne. Volltommen.

Seliconr. Man muß Nachsicht haben. — Ich — ich halte zwar auf gute Sitten — Aber, was diefen Bunkt betrifft — wenn man nur den öffentlichen Anstoß vermeibet — Ich gebe vielleicht darin zu weit — aber das gute herz reißt mich hin — und mein böchker Wunsch ift, Sie glücklich zu seben —

#### Bierter Auftritt.

١

Vorige. Michel.

Michel. So eben gibt man diese Briefe ab. Unrbonne (ju Geltour). Die find für Sie.
Belicour. Mit Ihrer Erlaubniß! Es find Geschäftsbriefe, bie gleich expedirt sepn wollen — Frisch zur Arbeit und frisch and Vergnügen. So bin ich einmal! (Gebt ab.)

## Fünfter Auftritt.

#### Marbonne allein.

Raum fann ich mich von meinem Erstaunen erholen — Diefer Selicour — ja, nun zweiste ich nicht mehr, dieser Selicour war der schändliche Petfersdelser meines Borgangers — Ich gede mich nicht für bester, als Undere; Jeder hat feine gebler — aber sich mit dieser Schunleszeit anzudieren! — Und diesem Richtswirdigen wellte ich mein Lind dinsepfern — mit diesem Berrather mellte ich den Staat betrügen? — Mas Perundschaft will er Alles für mid tonn, sagt er. Sind das unsere Preunde, die unsern Laftern diemen?

## Gechster Auftritt.

#### Marbonne und Sa Roche.

Sa Noche. Run, er ging fo eben von Ihnen binmes - barf ich fragen?

Narbonne. Ich habe Sie und ihn unrecht beurtheilt — Sie haben mir einen wefentlichen Dienft erzeigt, herr La Roche, und ich laffe Ihnen endlich Gerechtigleit widerfahren.

In Noche (mit freudiger Rubrung). Bin ich endlich für einen redlichen Mann erkannt? Darf ich bas haupt wieder frei erheben ?

Marbonne. Sie haben es erreicht — Sie haben ben Betrüger entlarvt—aber wie foll ich eine so lang bewährte Ueberzeugung aufgeben, daß Geist und Talent bei keinem verderbten herzen wohnen? — Dieser Mensch, den ich jest als einen Niederträchtigen kennen lerne, er hat mir noch heute eine Schrift zugestellt, die dem größten Staatsmann und Schriftsteller Ehre machte — Ist es möglich? Ich begreise es nicht — So gesunde Begriffe, so viel Beist bei einem so weggeworfenen Charakter! Ich habe das Memoire auf der Stelle and Gonvernement gesendet, und ich will wetten, daß die Briese, die ich so eben erhalte, von dem Lob desselben voll sind. (Er erbricht einen der Briese und liede.) Ganz richtig! Es ist, wie ich sagte!

La Noche. 3ch tann nicht baraus flug werben. — Das Bert ift alfo wirflich gut?

Marbonue. Bortrefflich!

Sa Moche. Co wollte ich wetten, daß er nicht ber Ber- faffer ift.

Marbonue. Ber follte es benn fepn?

In Bode. Er ift's nicht, ich will meine Seele jum Pfand

feten — benn am Ende will ich ihm doch noch eher Herz als Ropf zugestehen. — Wenn man versuchte — Ja! — richtig — ich hab' es! — Das muß gelingen — Herr von Narbonne! wenn Sie mir beistehen wollen, so soll er sich felbst verrathen.

Marbonne. Wie benn?

Sa Noche. Lassen Sie mich machen — Er kommt! Upterstützen Sie mich!

## Siebenter Auftritt.

#### Vorige. Selicour.

Sa Noche (mit Leibenfcaft). Mein Gott! welches entfefliche Unglud!

Selicour. Mas gibt's, herr la Roche?

Sa Noche. Belde Beranderung in einem einzigen Angenblid!

Selicour. Bas haben Sie? Bas bedeutet biefes Jammern, diefer Ausruf des Schredens?

Sa Mode. 3d bin wie vom Donner getroffen!

Selicour. Aber mas benn?

Sa Noche. Diefer Ungludebrief - Go eben erhalt ihn ber Minifter - (Bu Narbonne.) Darf ich? Goll ich?

Marbonne. Sagen Sie Alles!

Sa Noche. Er ift gefturgt!

Selicout. Um Gotteswillen!

Sa Noche. Geines Amtes entlaffen!

Selicour. Es ift nicht möglich!

fa noche. Rur zu mahr! Es wollte icon vorhin etwas

danon verlauten; ich wollt' es nicht glauben, ich eilte hieher, mich felbst zu unterrichten — und nun bestätigt es der Miswister felbst!

Selicour. Co ift fie mahr, biefe fchredliche Renigfeit? (Marbonne bestätigt es mit einem flummen Beichen.)

#### Letter Auftritt.

Vorige. Madame Belmont. Charlotte. Beide Sirmin.

La Noche. Rommen Sie, Madame! Rommen Sie, herr Kirmin! -

Mad. Belmont. Bas gibt's?

Sa Noche. Troften Sie unfern herrn — Sprechen Sie ihm Muth zu in seinem Unglude!

Mad. Belmont. Geinem Unglude!

Charlotte. Mein Gott! was ift bas?

fa Noche. Er bat feine Stelle verloren.

Charlotte. Großer Gott!

Selicour. 3ch bin erstaunt, wie Gie!

Mind. Deimont. Wer konnte ein folches Unglud vorberfeben!

Karl Firmin (leibenschafelich). So ift das Talent geächtet, fo ist die Redlichkeit ein Berbrechen in biesem verderbten Lande! Der rechtschaffene Mann behauptet sich kaum einen Tag lang, und bas Glück bleibt nur dem Nichtswürdigen getreu.

Narbonne (febr ernft). Nichts übereilt, junger Mann! — Der himmel ift gerecht, und früher oder fpater erreicht ben Schuldigen die Strafe..

Belicour. Aber fagen Gie mir, fennt man benn nicht wenigstene bie Beranlaffung biefes ungludlichen Borfalle?

In Bode. Leiber, nur ju gut fennt man fie. Gin ge= wiffes Memoire ift fould an bem gangen Unglud.

firmin (lebbaft). Ein Memoire! (Bum Minifter.) Dad-felbe vielleicht, bad ich Gie beute lefen fah?

Belicour. Wo die Regierung felbst mit einer Freiheit, einer Rübnheit behandelt wurde —

In Noche. Bang recht! bas namliche.

Selicour. Nun, da haben wir's! Satte ich nun Unrecht, ju fagen, daß es nicht immer rathlich ift, die Wahrheit ju fagen ?

Narbonne. Bo die Pflicht fpricht, da bedente ich nichts. Und mas auch der Erfolg fep, nie werde ich's bereuen, meine Pflicht gethan zu haben.

Betlicour. Schon gedacht! allerdinge! Aber es toftet Ihnen auch einen fconen Plat!

Sa Noche. Und damit ift's noch nicht alle! Es tonnten wohl auch noch Andere um den ihrigen tommen. — Man weiß, daß ein Minister felten Verfaffer der Schriften ift, die aus feinen Burcaux heraus tommen.

Belicour. Wie fo? mie bas?

Sa Mode (fur no). Bei bem fallt fein Streich auf ble Gret!

sirmin. Erflaren Gie fich deutlicher!

An Noche. Man will ichlechterbings berausbringen, wer diefe heftige Schrift geschmiedet bat.

Selicour. Will man? Und da murbe er wohl in ben Sturg bes Ministers mit verwidelt werben?

fa Mode. Freilich! bas ift febr zu beforgen.

Selicone Run, ich bin's nicht!

firmin. Ich bin der Verfaffer!

Marbonne. Bas hor' ich?

Mad. Belmont. Bad? Gie, herr Firmin?

sirmin. 3ch bin's, und ich ruhme mich beffen.

Sa Noche (ju Rarbonne). Run, mas fagt' ich Ihnen?

sirmin. Den Ruhm biefer Arbeit konnte ich dem herrn Selicour gern überlaffen, aber nicht fo die Gefahr und die Berantwortung — Ich habe geschwiegen bis jest, aber nun muß ich mich nennen.

Aart. Necht fo, mein Vater! das heißt als ein Mann von Ehre gesprochen — Seven Sie auf Ihr Unglud stolz, Herr von Narbonne! — Mein Vater kann nichts Strafbares geschrieben haben — O mein Herz sagt mir, dieser Unfall kann eine Quelle des Glücks werden — Charlottens Hand wird kein Opfer der Verhältnisse mehr seyn — die Größe verschwindet, und Muth gewinnt die furchtsame Liebe.

Mad. Belmont. Bas bor' ich! herr Kirmin!

sirmin. Berzeihen Sie ber Barme feines Antheils; fein volles herz vergreift fich im Ausbruck feiner Gefühle!

Narbonne. So hat denn jeder von Ihnen fein Geheimniß verrathen — herr Firmin! Sie sind der Verfasser dieses Memoire, so ist es billig, daß Sie auch den Ruhm und die Belohnung davon ernten. — Das Gouvernement ernennt Sie zum Gesandten — (Da alle ihr Erflaunen bezeugen.) Ja, ich bin noch Minister, und ich freue mich, es zu sepn, da ich es in der Gewalt habe, das wahre Verdienst zu belohnen.

Mad. Belmont. Was ift bas?

Selicour (in der beftigften Befturjung). Bas hab' ich ge= macht!

Narbonne (ju Selicour). Sie fehen Ihr Spiel verrathen — Wir fennen Sie nun, heuchler an Talent und an Tugenbl

- Niedriger Menich! wnnten Sie mich für Ihresgleichen balten?

An Noche. Wie fchandlich er eine eble Ehat auslegte! Ich weiß Ales ans bem Mund ber Dame felbst. Dieses Frauenzimmer, für das er Ihnen eine strafbare Neigung andictete — os ist eine trante, eine bejahrte Matrone, die Wittwe eines verbienstvollen Officiers, der im Dienst des Vaterlandes win Leben ließ und gegen den Sie die Schuld des Staates bezahlten.

Narbonne. Nichts mehr bavon, ich bitte Sie! (Bu Ses neour.) Sie seben, daß Sie hier überfluffig find. (Selicour ente fernt fich fill.)

Aa Roche. Es thut mir leib um den armen Schelm — Bohl wuft' ich's vorher, mein haß wurde fich legen, fobalbes mit feiner herrlichkeit aus fepn wurde.

Sirmin (brudt ibm leife ble Sand). Laffen Sie's gut fent! Bir wollen ibn gu troften fuchen.

Sa Noche. Bufta, ich bin dabei!

Narbonne (m Karin). Unfer lebhafter junger Freund ift auf einmal ganz stumm geworden — Ich habe in Ihrem Herzen gelesen, lieber Firmin! — Der Ueberraschung banke ich Ihr Seheimniß, und werde es nie vergessen, daß Ihre Neizung bei unserm Glück bescheiden schwieg und nur laut wurde bei unserm Unglück. — Charlotte! (Sie wirst sich schweigend in ihred Baters Arme.) Gut, wir verstehen und! Erwarte Alles von beines Vaters Liebe!

Sa Noche. Und ich will darauf fcmoren, Rarl Firmin ift ber mabre Berfaffer bes Gebichts.

Mad. Belmont. Bar's möglich?

Charlotte (mit einem gartlichen Blid auf Rarin). Ich habe nie daran gezweifelt! (Kart fußt ihre Sand mit Vener.)

Mab. Belmont. D ber bescheibene junge Mann! Gemif, er wird unser Rind gludlich machen!

Narbonne. Bilden Sie sich nach Ihrem Bater, und mit Freuden werde ich Sie jum Sohn annehmen. — (halb ju den Mitspielenden, halb su den Buschauern.) Dießmal hat das Berdienst den Sieg behalten. — Richt immer ist es so. Das Gespinnst der Lüge umstrickt den Besten; der Redliche kann nicht durchdringen; die kriechende Mittelmäßigkeit kommt weiter, als das gestügelte Talent; der Schein regiert die Welt, und die Gerechtigkeit ist nur auf der Buhne.

#### Bierter Auftritt.

#### Verige. Midel.

Migel. Go eben gibt man diese Briefe ab. Narbonne (ju Gelicour). Die sind für Gie. Belicour. Mit Ihrer Erlaubniß! Es sind Geschäftsbriefe, die gleich expedirt fepn wollen — Frisch zur Arbeit und frisch and Bergnügen. Go bin ich einmal! (Geh: ab.)

## Fünfter Auftritt.

#### Marbonne allein.

Raum kann ich mich von meinem Erstaunen erholen — Diefer Selicour — ja, nun zweifle ich nicht mehr, diefer Selicour war der schändliche Helfershelfer meines Worgangers — Ich gebe mich nicht für besser, als Andere; Jeder hat seine Fehler — aber sich mit dieser Schamlosigseit anzubieten! — Und diesem Nichtswürdigen wollte ich mein Kind hinopfern — mit diesem Werrather wollte ich den Staat betrügen? — Mus Freundschaft will er Alles für mich thun, sagt er. Sind das unsere Freunde, die unsern Lastern dienen?

## Sechster Auftritt.

#### Marbonne und Sa Noche.

Sa Moche. Mun, er ging fo eben von Ihnen binmeg - barf ich fragen?

Narbonne. Ich habe Sie und ihn unrecht beurtheilt — Sie haben mir einen wesentlichen Dienft erzeigt, herr La Roche, und ich laffe Ihnen endlich Gerechtigleit widerfahren.

Sa Noche (mit freudiger Rubrung). Bin ich endlich fur einen redlichen Mann erkannt? Darf ich das haupt wieder frei erheben?

Narbonne. Sie haben es erreicht — Sie haben ben Betrüger entlarvt—aber wie follich eine folang bewährte leberzengung aufgeben, daß Geist und Talent bei teinem verderbten herzen wohnen? — Dieser Mensch, ben ich jest als einen Niederzträchtigen tennen lerne, er hat mir noch heute eine Schrift zugestellt, die dem größten Staatsmann und Schriftsteller Ehre machte — Ist es möglich? Ich begreife es nicht — So gegunde Begriffe, so viel Beist bei einem so weggeworfenen Charalter! Ich habe das Memoire auf der Stelle and Gouvernement gesendet, und ich will wetten, daß die Briefe, die ich so eben erhalte, von dem Lob desselben voll sind. Er erbricht einen der Briese und liebt.) Ganz richtig! Es ist, wie ich sagte!

La Noche. Ich tann nicht daraus tlug werben. — Das Bert ift also wirklich gut?

Marbonue. Bortrefflich!

Sa Noche. Co wollte ich wetten, bag er nicht ber Ber-faser ift.

Narbonuc. Wer follte es benn fenn? La Bode. Er ift's nicht, ich will meine Seele jum Pfand feben — benn am Ende will ich ihm doch noch eher Herz als Ropf zugestehen. — Wenn man versuchte — Ja! — rich= tig — ich hab' es! — Das muß gelingen — Herr von Narbonne! wenn Sie mir beistehen wollen, so soll er sich selbst verratben.

Marbonne. Wie denn?

An Noche. Laffen Sie mich machen — Er kommt ! Unsterftuten Sie mich!

## Siebenter Auftritt.

#### Vorige. Selicour.

Sa Noche (mit Leibenschaft), Mein Gott! welches entfesiche Unglid!

Belicour. Mas gibt's, herr la Roche?

An Noche. Welche Beranberung in einem einzigen Am-genblid!

Belicour. Was haben Sie? Was bebeutet biefes Jams mern, biefer Ausruf bes Schredens?

fa Made. 3d bin wie vom Donner getroffen!

Belicour. Aber mas benn?

In Node. Diefer Unglidebrief — So eben erhalt ihn ber Minifter — (Su Barbonne.) Durf ich? Sell ich?

Narbenne. Gagen Gie 20c6!

In Node. Er ift gefturgt!

Belicone. Um Gettebrillen!

Ca Made. Seines Umter entlaffen!

Belicent. Gi ift nicht miglich!

fa Bode. Bur ju mabr! Ge wellte iden verfin etwas

danon verlauten; ich wollt' es nicht glauben, ich eilte hieber, mich felbst zu unterrichten — und nun bestätigt es der Mis wister felbst!

Selicour. Co ift fie mahr, biefe ichredliche Renigfeit? (Warbonne bestätigt es mit einem flummen Beichen.)

## Letter Auftritt.

Vorige. Madame Belmont. Charlotte. Beide firmin.

La Noche. Rommen Sie, Madame! Rommen Sie, herr Kirmin! --

Mad. Belmont. Bas gibt's?

Sa Noche. Troften Sie unfern herrn — Sprechen Sie ihm Muth zu in seinem Unglude!

Mad. Belmont. Geinem Unglude!

Charlotte. Mein Gott! was ift bas?

fa Noche. Er bat feine Stelle verloren.

Charlotte. Großer Gott!

Selicour. Ich bin erstaunt, wie Gie!

Mat. Beimont. Wer kounte ein folches Unglud vorherfeben!

Antl Firmin (leibenschaftlich). So ift das Talent geächtet, so ist die Redlichkeit ein Verbrechen in diesem verderbten Lande! Der rechtschaffene Mann behauptet sich kaum einen Tag lang, und das Gud bleibt nur dem Nichtswürdigen getreu.

Narbonne (febr ernft). Nichts übereilt, junger Mann! — Der himmel ift gerecht, und früher oder fpater erreicht den Schuldigen die Strafe..

Belicour. Aber fagen Sie mir, fennt man benn nicht wenigftene bie Beranlaffung biefes ungludlichen Borfalle?

In Rode. Leiber, nur ju gut fennt man fie. Gin gewiffes Memoire ift fould au dem gangen Unglud.

firmin (lebhaft). Ein Memoire! (Bum Minifter.) Dad-felbe vielleicht, bad ich Gie beute lefen fab?

Belico ur. Wo die Regierung felbst mit einer Freiheit, einer Rubnheit behandelt wurde -

Sa Noche. Bang recht! bas nämliche.

Selicour. Run, ba haben wir's! Satte ich nun Unrecht, ju fagen, bag es nicht immer rathlich ift, die Wahrheit ju fagen?

Narbonne. Bo bie Pflicht fpricht, da bedeute ich nichts. Und was auch der Erfolg fep, nie werde ich's bereuen, meine Pflicht gethan zu haben.

Betticour. Schon gebacht! allerdinge! Aber es toftet Ihnen auch einen fconen Plat!

Sa Noche. Und damit ift's noch nicht alle! Es tonnten wohl auch noch Andere um den ihrigen tommen. — Man weiß, daß ein Minister felten Verfaffer der Schriften ift, die aus feinen Bureaux heraus tommen.

Selicour. Die fo? wie bas?

Sa Noche (fur fich). Bei bem fällt tein Streich auf bie Erbe!

sirmin. Erflaren Gie fich beutlicher!

An Noche. Man will ichlechterdinge herausbringen, wer biefe heftige Schrift geschmiedet hat.

Selicour. Will man? Und da wurde er wohl in ben Sturg bes Miniftere mit verwickelt werben?

Sa Noche. Freilich! bas ift febr gu beforgen.

Selicour Run, ich bin's nicht!

firmin. 3ch bin der Berfaffer!

Marbonne. Bas bor' ich?

Mad. Belmont. Bas? Gie, herr Kirmin? sirmin. 3ch bin's, und ich rubme mich beffen.

Sa Noche (ju Rarbonne). Run, mas fagt' ich Ihnen?

firmin. Den Ruhm diefer Arbeit tonnte ich bem herrn Selicour gern überlaffen, aber nicht fo die Befahr und bie Berautwortung - 3ch habe geschwiegen bis jest, aber nun muß ich mich nennen.

Aart. Mecht fo, mein Bater! bas beißt als ein Mann von Ehre gesprochen - Sepen Sie auf Ihr Unglud ftolg, herr von Narbonne! - Mein Bater fann nichts Strafbares gefdrieben haben - D mein Berg fagt mir, diefer Unfall tann eine Quelle bes Glud's werden - Charlottens Sand wird fein Opfer der Berhaltniffe mehr fenn - die Große verschwindet, und Muth gewinnt die furchtsame Liebe.

Mad. Belmont. Bas bor' ich! herr Kirmin!

firmin. Bergeiben Gie ber Barme feines Antheile: fein polles Berg vergreift fich im Ausbrud feiner Gefühle!

Narbonne. Go hat denn jeder von Ihnen fein Bebeim= nif verrathen - herr Kirmin! Gie find ber Berfaffer diefes Memoire, fo ift es billig, daß Gie auch ben Ruhm und bie Belohnung davon ernten. - Das Gouvernement ernennt Sie aum Gefandten - (Da alle ihr Erftaunen bezeugen.) Ja, ich bin noch Minister, und ich freue mich, es zu fenn, ba ich es in der Gewalt habe, das mabre Berdienst zu belohnen.

Rad. Belmont. Bas ift bas?

Selicour (in ber heftigften Befturjung). Bas hab' ich ge= macht!

Marbonne (ju Selicour). Gie feben Ihr Spiel verrathen - Wir fennen Sie nun, Seuchler an Talent und an Tugenb!

- Niedriger Menfch! wunten Sie mich für Ihredgleichen halten?

An Noche. Wie fchanblich er eine eble That auskegte! Ich weiß Alles and bem Mund ber Dame felbst. Dieses Frauenzimmer, für bas er Ihnen eine strafbare Neigung andichtete — es ist eine trante, eine bejahrte Matrone, die Wittwe eines verbienstvallen Officiers, der im Dienst des Vaterlandes win Leben ließ und gegen den Sie die Schuld des Staates bezahlten.

Martonne. Michts mehr bavon, ich bitte Sie! (Bu Ser Neour.) Ste febon, bag Sie hier überfüffig find. (Selicour ente fernt fich fill.)

Ra Noche. Es thut mir leib um ben armen Schelm — Wohl wußt' ich's vorher, mein haß wurde sich legen, fobalb es mit feiner herrlichkeit aus fenn wurde.

Firmin (brudt ibm felfe ble Sand). Laffen Sie's gut fenn! Wir wollen ibn gu troften fuchen.

La Moche. Bufta, ich bin babei!

Narbonne (m Karin). Unfer lebhafter junger Freund ist auf einmal ganz stumm geworden — Ich habe in Ihrem Herzen gelesen, lieber Firmin! — Der Ueberraschung banke ich Ihr Seheimniß, und werde es nie vergessen, daß Ihre Neigung bei unserm Glück bescheiben schwieg und nur laut wurde bei unserm Unglück. — Charlotte! (Sie wirst sich schweigend in ihred Baters Arme.) Sut, wir verstehen und! Erwarte Alles von beines Vaters Liebe!

Sa Noche. Und ich will darauf schworen, Rarl Firmin ift ber mahre Berfaffer bes Gebichts.

Mad. Belmont. Bar's moglich?

Charlotte (mit einem gartlichen Blid auf Rarin). Ich habe nie baran gezweifelt! (Sart tust ihre Sand mit Tener.)

Mab. Belmont. D ber beicheibene junge Mann! Gemif, er wird unfer Rind gludlich machen!

Narbonne. Bilden Sie sich nach Ihrem Bater, und mit Freuden werbe ich Sie jum Sohn annehmen. — (halb ju ben Mitspielenben, halb ju ben Sufchauern.) Dießmal hat bas Berdienst den Sieg behalten. — Nicht immer ist es so. Das Gespinnst der Lüge umstrickt den Besten; der Redliche kann nicht durchdringen; die kriechende Mittelmäßigkeit kommt weiter, als das gestügelte Talent; der Schein regiert die Belt, und die Gerechtigkeit ist nur auf der Buhne.

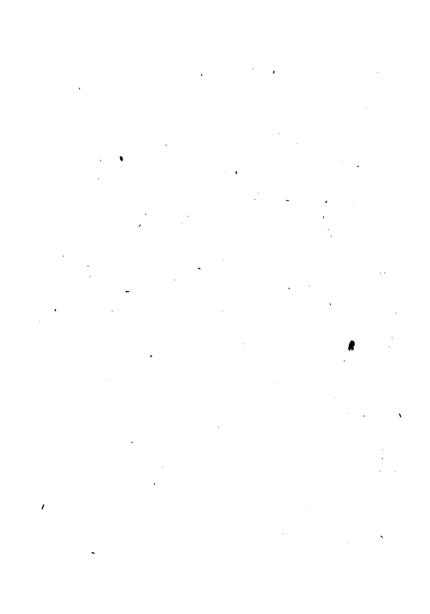

# Der Neffe als Onkel.

Luftspiel in brei Aufzügen.

Aus dem Frangösischen des Picard.

## Personen.

Dbrift von Dorfigny.
Frau von Dorfigny.
Gophie, ihre Tochter.
Franz von Dorfigny, ihr Reffe.
Frau von Mirville, ihre Richte.
Lormeuil, Sophlens Bräutigam.
Balconr, Freund des jungen Dorfigny.
Champagne, Bedienter des jungen Dorfigny.
Ein Rotar.
Zwei Unterofficiere.
Ein Postillon.
Jasmin, Diener in Dorfigny's Sause.
Drei Lakaien.

Die Scene ift ein Saal mit einer Tour im Fond, die zu einem Garten fubrt. Auf beiben Selten find Cabinetothuren.

# Erfter Anfang

### Erster Auftritt.

Balcour tritt eilfertig berein, und nachbem er fich überall umgefeben, of Riemand jugegen, tritt er ju einem von den Wachblichtern, Die born auf einem Schreibtifch brennen, und liebt ein Billet.

"Herr von Valcour wird ersucht, diesen Abend um sechs "Uhr sich im Gartensaal des Herrn von Dorsignp einzusinden. "Er kann zu dem kleinen Pförtchen herein kommen, das den "ganzen Tag offen ist." — Keine Unterschrift! — Hm! hm! Ein seltsames Abenteuer — It's vielleicht eine hübsche Frau, die mir hier ein Rendezvous geben will? — Das ware allerliebst. — Aber still! Wer sind die beiden Figuren, die eben da eintreten, wo ich hereingekommen bin?

## Zweiter Auftritt.

Frang Dorfigun und Champagne, beibe in Mantel eingewidelt. Balcour.

Dorfigny (seinen Mantel an Champagne gebend). Et, guten Abend, lieber Balcour!

valcour. Was? Bift bu's, Dorfigny? Wie fommft bu bieher? und wogu biefe fonderbare Ausstaffirung — biefe Perrude und biefe Uniform, die nicht von beinem Regiment ift?

Dor signn. Meiner Sicherheit wegen. — Ich habe mich mit meinem Oberstlieutenaut geschlagen; er ist schwer verwunzbet, und ich komme, mich in Paris zu verbergen. Weil man mich aber in meiner eigenen Unisorm gar zu leicht erkennt, so habe ich's süre sicherste gehalten, das Costume, meines Ontels anzunehmen. Wir sind so ziemlich von einem Alter, wie du weißt, und einander an Gestalt, an Größe, an Farbe die zum Verwechseln ähnlich, und führen üherdieß noch einer-let Namen, Der einzige Unterschied ist, daß der Obrist eine Perrude trägt, und ich meine rignen Haare — Jekt aber, seitdem ich mir saine Perrüde und die Unisorm seines Regiments zulegte, erstaume ich selbst über die große Aehnlichkeit mit ihm. In diesem Augendlick komme ich an, und din erstreut, dich so pünktlich bei dem Rendezvons zu sinden.

Valcour. Bei dem Nendezvous? Wie? hat fie dir auch was bavon vertraut?

Dorfiany. Gie? Belche fie?

Valcour. Dun, die hubiche Dame, die mich in einem Billet hieher beschieden! Du bist mein Freund, Dorfigny, und ich habe nichts Geheimes vor dir.

Dorfigny. Die allerliebste Dame!

Dalcour. Mornber lachft bu?

Darfigny. 3ch bin die fcone Dame, Balcour.

Valcour. Du?

Dorfigny. Das Billet ift von mir.

Nateour. Ein schönes Quiproquo, jum Teufel! — Bas fallt dir aber ein, deine Briefe nicht zu unterzeichnen? — Leute von meinem Schlag können sich bei folden Billets auf etwas ganz Anderes Rechnung machen — Aber da es so steht, gut! Wir nehmen einander nichts übel, Dorsignp — Alfo ich bin dein gehorfamer Diener.

Dorfigny. Warte doch! Warum eilft du fo hinweg? Es lag mir viel daran, dich zu sprechen, ehe ich mich vor jemand Anderm sehen ließ. Ich brauche deines Beistands; wir muffen Abrede miteinander nehmen.

Valcour. Gut - Du fannft auf mich gablen; aber jett laff' mich, ich babe bringende Gefchafte -

Dorfigun. Go? jest, da du mir einen Dienst erzeigen souft? — Aber zu einem galanten Abenteuer hatteft du Beit übrig.

Valcour. Das nicht, lieber Dorfigny! Aber ich muß fout; man erwartet mich.

Dorfigny. Bo?

Valcour. Beim l'Dombre.

Dorfigun. Die große Angelegenheit!

Valcaur. Scherz bei Seite! Ich habe bort Gelegenheit, die Schwester des Oberstlieutenants zu sehen — Sie halt mas auf mich; ich will dir bei ihr das Wort reden.

Dorfigny. Nun, meinetwegen. Aber thu' mir den Gefallen, meiner Schwester, der Frau von Mirville, im Borbeigeben wissen zu laffen, daß man sie hier im Gartenfaal erwarte — Nenne mich aber nicht, hörst du? Valcour. Da fep außer Sorgen! Ich habe keine Beit baju, und will es ihr hinauf fagen laffen, ohne fie nur einsmal zu feben. Uebrigens behalte ich mir's vor, bei einer andern Gelegenheit ihre nahere Bekanntschaft zu machen. 3ch schähe ben Bruber zu sehr, um die Schwester nicht zu lieben, wenn sie hubsch ift, versteht sich. (26.)

## Dritter Auftritt.

### Borfigny. Champagne.

Dorfigny. Jum Glud brauche ich feinen Beiftand fo gar nothig nicht — Es ift mir weniger um das Berbergen zu thun (benn vielleicht fällt es Nicmand ein, mich zu verfolgen), als um meine liebe Coufine Copbie wieder zu feben.

Champagne. Bas Sie für ein gludlicher Mann find, gnädiger herr! — Sie sehen ihre Geliebte wieder, und ich (seuse) meine Frau! Bann geht's wieder gurud ins Elfaß — Bir lebten wie die Engel, da wir fünfzig Meilen weit von ein= ander waren.

Dorfigny. Still! ba tommt meine Schwester!

# Vierter Auftritt.

Vorige. Frau von Mirville.

fr. v. Mirville. Ab! find Gie ed? Gep'n Gie von Bergen willfommen!

Dorfigny. Nun, das ift boch ein herzlicher Empfang! fr. v. Mirville. Das ift ja recht icon, daß Sie und so überraschen! Sie ichrieben, daß Sie eine lange Reise vorzhatten, von der Sie frühestens in einem Monat zurud sepn könnten, und vier Tage darauf sind Sie hier.

Borfigun. Geschrieben hatt' ich und an wen?

fr. v. Mirville. An meine Cante! (Sieht ben Champagne ber feinen Mantel ablegt.) Bo ift benn aber herr von Lormeuil?

Dorfigny. Wer ift ber herr von Lormeuil?

fr. v. Mirvitte. 3hr fünftiger Schwiegerfobn.

Dorfigun. Cage mir, für wen haltft bu mich?

fr. v. Mirville. Run, doch wohl für meinen Ontel! Dorfigny. If's möglich! Meine Schwester ertennt mich nicht?

fr. v. Mirville. Schwefter? Sie - mein Bruder? Dorfigny. 3ch - bein Bruber.

fr. v. Mirville. Das tann nicht fenn. Das ift nicht möglich. Mein Bruder ift bei feinem Regiment zu Strafburg, mein Bruder trägt fein eigenes haar, und bas ist auch feine Uniform nicht — und fo groß auch fonst die Aehnlichfeit —

Borfigny. Gine Ehrensache, die aber fonft nicht viel gu bebeuten haben wird, hat mich genothigt, meine Garnison in aller Geschwindigfeit zu verlaffen; um nicht erfannt zu werben, stedte ich mich in biefen Rock und biefe Perrude.

fr. v. Mirville. Ift's möglich? — D fo laff' bich berglich umarmen, lieber Bruder — Ja, nun fange ich an, bich zu erfennen! Aber die Aehnlichkeit ift boch gang erstaunlich.

Dorfigny. Mein Ontel ift alfo abwefend?

fr. v. Mirvitte. Freilich, der heirath wegen.

Dorfigny. Der Beirath? - Belder Beirath?

fr. v. Mirville. Cophiens, meiner Coufine.

Derfigny. Mas bor' ich? Sophie foll heirathen? fr. v. Mirvitte. Ei freilich! Weißt du es benn nicht? Dorpigny. Mein Gott! nein!

Chamipagne (nabert fich). Nicht ein Bort wiffen wir.

fr. v. Mirville. Herr von Lormeuit, ein alter Kriegse camerad des Onkels, der zu Toulon wohnt, hat für feinen Sohn um Sophien angehalten — Der junge Lormeuit soll ein fehr liebenswürdiger Mann seyn, sagt man; wir haben ihn noch nicht gesehen. Der Onkel holt ihn zu Toulon ab; dann wollen sie eine weite Reise zusammen machen, um, ich weiß nicht welche Erbschaft in Besitz zu nehmen. In einem Monat denken sie zurück zu seyn, und wenn du alsbann noch da bist, so taunst du zur Hochzeit mit tanzen.

Dorfigny. Ach, liebe Schwester! — Reblicher Champagne! Rathet, helfet mir! Wenn ihr mir nicht beisteht, so ift es aus mit mir, so bin ich verloren!

fr. n. Mirville. Was haft bu benn, Bruder? Das

Champague. Mein herr ift verliebt in feine Coufine. fr. v. Mirville. Ah, ift es das!

Dorfigny. Diefe ungludfelige heirath barf nun und nimmermehr gu Stande tommen.

fr. v. Mirvitte. Es wird fcmer halten, fie rucgangig ju machen. Beibe Bater find einig, bas Wort ift gegeben, bie Artifel find aufgefest, und man erwartet bloß noch den Brautigam, fie ju unterzeichnen und abzuschließen.

Champagne. Gebuld! — Soren Gie — (Tritt gwifden Beite.) 3ch habe einen folden fublimen Ginfall!

Dorfigny. Rede!

Champagne. Gie haben einmal den Anfang gemacht,

Ihnem Onfel vorzuskellen! Bleiben Sie dabei! Führen Sie die Rolle durch.

fr. v. Mirville. Ein fcones Mittel, um die Richte gu beiratben!

Champagne, Rur gemach! Laffen Gie mich meinen Dlan entwickeln. - Sie frielen alfo Ihren Ontel! Sie find nun Beer bier im Saufe, und Ihr erftes Gefchaft ift, die bewußte Seirath wieder aufzuheben'- Gie haben den jungen Lormeuil nicht mitbringen fonnen, weil er - weil er gestorben ift -Unterdellen erhalt Krau von Dorffany einen Brief von Ihnen. als dem Neffen, worin Sie um die Coufine anhalten -Das ift mein Amt! Ich bin der Courier, der den Brief von Strafburg bringt - Frau von Dorfigny ift verliebt in ihren Reffen : fie nimmt biefen Borfcblag mit ber beften Art von ber Belt auf : fie theilt ibn Ihnen, ale ihrem Cheberrn, mit, und Sie laffen fich's, wie billig, gefallen. Run ftellen Sie fic, als wenn Sie aufs eiligfte verreifen mußten; Sie geben ber Tante unbedingte Bollmacht, diefe Sache ju Ende ju bringen. Gie reifen ab, und den andern Tag erscheinen Sie in Abren natürlichen Saaren und in der Uniform Ihres Reaimente wieder. als wenn Gie eben fpornftreiche von Ihrer Barnifon berfamen. Die Beirath geht vor fich; der Ontel tommt stattlich angezogen mit feinem Brautigam, ber ben Plat gludlich befett findet, und nichts Befferes ju thun bat, als umzufehren, und fich entweder zu Toulon oder in Oft= indien eine Fran zu holen.

Dorfigny. Glaubst du, mein Outel werde bas fo ge- gulbig -

Champagne. D er wird aufbraufen, das versteht sich! Es wird heiß werden am Anfang — Aber er liebt Sie! er Liebt feine Tochter! Sie geben ihm die besten Worte,

verfprechen ihm eine Etube voll artiger Entelden, bie ihm alle fo abnlich feben follen, wie Gie felbft. Er ladt, er befünftigt fich, und Alles ift vergeffen.

fr. v. Mirville. 3ch weiß nicht, ift es bas Tolle biefes Ginfalls, aber er fangt an, mich ju reigen.

Champagne. Der ift himmlifch, der Ginfall!

Borfigny. Luftig genug ift er, aber nur nicht ausführbar — Meine Cante wird mich wohl fur den Ontel aufeben! —

fr. v. Mirville. Sabe ich's doch!

Dorfignn. Ja, im erften Augenblide.

fr. v. Mirville. Wir muffen ihr feine Zeit laffen, aus ber Tauschung ju tommen. Wenn wir die Zeit benusen, so brauchen wir auch nur einen Augenblict — Es ist jest Abend, die Duntelheit tommt uns zu statten; diese Lichter leuchten nicht hell genug, um ben Unterschied bemerklich zu machen. Den Tag brauchst du gar nicht zu erwarten — du erklärst zugleich, daß du noch in der Nacht wieder fortreisen muffest, und morgen erscheinst du in deiner wahren Person. Geschwind aus Werk! wir haben teine Zeit zu verlieren — Schreibe den Brief an unsere Tante, den dein Champagne als Courier überbringen sol, und worin du um Sophien anhältst.

Dorfigny (an ben Schreibrich gebenb). Schwester! Schwester! bu machft mit mir, was bu willft.

Champagne (ach bie Sand reibend). Die freue ich mich über meinen lingen Ginfall! Schabe, daß ich ichon eine Frau habe; ich tonnte hier eine hauptrolle fpielen, auftatt jest bloß den Bertrauten zu machen.

fr. v. Mirville. Die bas, Champagne?

Champagne. Ei nun, bas ift gang naturlich. Dein herr gilt für feinen Ontel, ich murbe ben herrn von Lormeuil

vorstellen, und wer weiß, mas mir am Ende nicht noch bluben tonnte, wenn meine verdammte Seirath -

fr. v. Mirville. Bahrhaftig, meine Coufine bat Ur-

Dorfigny (flegelt den Brief und gibt ibn an Champagne). hier ift der Brief. Richt' es nun ein, wie du willst! Dir überlaff ich mich.

Champagne. Sie follen mit mir zufrieden fenn — In wenig Augenbliden werde ich damit als Courier von Straßburg antommen, gespornt und gestiefelt, triefend von Schweiß.

— Sie, gnadiger herr, halten sich wader. — Muth, Dreistigzteit, Unverschamtheit, wenn's nothig ist. — Den Onfel gespielt, die Tante angesubert, die Nichte geheirathet, und, wenn Alles vorbei ist, den Beutel gezogen und den redlichen Diener gut bezahlt, der Ihnen zu allen diesen herrlichteiten verholfen hat.

fr. v. Mirville. Da tommt die Tante. Sie wird bich fur ben Ontel anfeben. Thu', als wenn du nothwendig mit ibr ju reben batteft, und ich' mich weg.

Berfigny. Aber mas werd' ich ihr benn fagen?

fr. v. Mirville. Alles, mas ein galanter Mann feiner Frau nur Artiges fagen tann.

# Fünfter Auftritt.

Frau von Mirville. Frau von Porfigny. Franz von Barfigny.

fr. v. Mirville. Kommen Gie boch, liebe Eante! Ge-fdwind! ber Ontel ift angelommen.

Fr. v. Dorsigny. Wie? was? mein Mann? — Ja wahrhaftig, da ist er! — Herzlich willtommen, lieber Dorsigny — So balb erwartete ich Sie nicht — Nun! Sie haben doch eine glückliche Reise gehabt? — Aber wie so allein? wo sind Ihre Leute? Ich hörte doch ihre Kutsche nicht — Nun wahrhaftig — ich besinne mich kaum — ich zittre vor Ueberraschung und Krende —

fr. v. Mirville (beimilch ju ihrem Bruder). Nun, fo rebe

Dorfigny. Beil ich nur auf einen turgen Befuch bier bin, fo tomm' ich allein und in einer Miethentiche — Bus aber die Reife betrifft, liebe Frau — die Reife — ach! die ift nicht bie gludlichfte gewesen.

fr. v. Dorfigun. Gie erfchreden mich! - Es ift Ihnen boch fein Unglud jugeftogen?

Dorfigny. Richt eben mir! mir nicht! — Aber biefe Beirath — (3u Frau von Mirville.) Liebe Nichte! ich habe mit ber Cante —

fr. v. Mirville. Ich will nicht ftoren, mein Ontel.

# Sechster Auftritt.

# Frau von Porfiguy. Frang von Bonfiguy.

Fr. v. Dorfigny. Run, lieber Mann! biefe heirath - Dorfigny. Aus biefer heirath wirb - nichts.

fr. v. Dorfigny. Bie? haben wir nicht bas Bort bes Baters?

Dorfignn, Freilich mohl! Aber ber Gohn tann unfere Cochter nicht heirathen.

fr. v. Dorfigny. So? Und warum denn nick? Borfigny (mit fartem Con). Beft — weil er — todt ift. fr. v. Dorfigny. Mein Gott! welcher Aufall!

Worfigny. Es ist ein rechter Jammer. Dieser junge Munn war, was die meisten jungen Leute sind, so ein kleiner Bustling. Einen Abend bei einem Balle siel's ihm ein, einem artigen hübschen Madden den hof zu machen; ein Nebensbuhler mischte sich drein und erlaubte sich beleidigende Scherze. Der junge Lormeuil, lebhaft, aufbrausend, wie man es mit zwanzig Jahren ist, nahm das übel; zum Unglud war er an einen Rauser von Profession gerathen, der sich nie schlätz, ohne seinen Mann — zu tödten. Und diese bose Gewohnheit behielt auch jest die Oberhand über die Geschicklichkeit seines Gegners; der Sohn meines armen Freundes blieb auf dem Platz, mit drei tödtlichen — Sticken im Leibe.

fr, v. Dorfigny. Barmherziger himmel! was muß ber Bater babei gelitten haben!

Dorfigny. Das können Sie benken! Und die Mutter! fr. v. Dorfigny. Wie? die Mutter! Die ist ja im lete ten Winter gestorben, so viel ich weiß.

Dorsigny. Diesen Winter — gang recht! Mein armer Freund Lormeuil! Den Winter stirbt ihm seine Frau, und jest im Sommer muß er den Sohn in einem Duell ver- lieren! — Es ist mir auch schwer angesommen, ihn in seinem Schwerz zu verlassen! Aber der Dienst ist jest so scharf! Auf den zwanzigsten muffen alle Officiere — beim Regiment sepn! Heute ist der neunzehnte, und ich habe nur einen Sprung nach Paris gethan, und muß schon heute Abend wieder — nach meiner Garnison zurückreisen.

fr. v. Dorfigny. Bie? fo bald?

Dorfigny. Das ift einmal der Dienft! Bas ift gu machen ? Jest auf unfere Tochter gu tommen -

fr. v. Dorfigny. Das liebe Rind ift fehr niebergefchlagen und ichwermuthig, feitbem Sie weg waren.

Dorfigny. Wiffen Sie, was ich bente? Diefe Partie, . bie wir ihr ausgefucht, war - nicht nach ihrem Gefchmad.

fr. v. Dorfigny. Go! Biffen Gie?

Dorfigny. Ich weiß nichts — Aber fie ift funfgehn Jahre alt — Rann fie nicht für fich felbst schon gemablt basben, eh' wir es für fie thaten?

fr. v. Dorfigny. Ach Gott ja! Das begegnet alle Tage.

Dorfigny. Zwingen mochte ich ihre Reigung nicht gern. fr. v. Dorfigny. Bewahre und Gott bavor!

# Siebenter Auftritt.

### Die Vorigen. Sophir.

Sophie (beim Anblid Dorfigny's fluvend). Ah! mein Bater — fr. v. Dorfigny. Run, was ift bir? Fürchteft bu bich, beinen Bater gu umarmen?

Borfign n (nachbem er fie umarmt, fur fich). Gie haben's boch gar gut, diefe Bater! Alles umarmt fie!

fr. v. Dorfigny. Du weißt wohl noch nicht, Sophie, daß ein ungludlicher Jufall deine heirath getrenut hat?

saphie. Belder Bufall?

fr. v. Dorfigny. herr von Lormeuil ift tobt.

Sophie. Mein Gott!

Dorfigun (bat fie mit den Augen firirt). Ja, nun - masfagft du dagu, meine Cophie?

Sophie. Ich, mein Bater? — Ich betlage diefen ungludlichen Mann von Herzen — aber ich tann es nicht anbers als für ein Glud ansehen, daß — daß sich ber Tag verzögert, ber mich von Ihnen trennt.

Dorfigny. Aber, liebes Kind! wenn du gegen diese Seizrath — etwas einzuwenden hattest, warum fagtest du und nichts davon? Wir denten ja nicht daran, deine Neigung awingen zu wollen.

Sophie. Das weiß ich, lieber Bater - aber bie Schuchternbeit -

Dorfigny. Beg mit ber Schuchternheit! Rebe offen! Entbede mir bein Berg.

Fr. n. Dorfignn. Ja, mein Rind! hore beinen Bater! Er meint es gut! Er mird bir gewiß bas Befte rathen.

Schillers fammil. Werte, VII.

Dorfigny. Du haßteft alfo biefen Lormeuil jum voraus - recht berglich?

Sophie. Das nicht - aber ich liebte ihn nicht.

Dorfigny. Und bu möchteft Reinen heirathen, als ben bu wirflich liebft?

Sophie. Das ift mohl naturlich.

Dorfigny. Du liebst alfo - einen Andern?

Sophie. Das habe ich nicht gefagt.

Dorfigny. Run, nun, beinahe doch - heraus mit ber Sprache! Laff' mich Alles wiffen.

fr. v. Dorfigun. Saffe Muth, mein Rind! Bergif, bag es bein Bater ift, mit bem bu redeft.

Dorfignn. Bilbe bir ein, bag bu mit beinem beften, beinem gartlichften Freunde fpracheft - und ber, ben bu liebft, weiß er, bag er - geliebt wird?

Sophie. Behute der himmel! Rein.

Dorfignn. Ift's noch ein junger Menfch?

Sophie. Ein fehr liebenswurdiger junger Mann, und ber mir darum doppelt werth ift, weil Jebermann findet, daß er Ihnen gleicht — ein Berwandter von und, der unfern Namen führt — Ach! Sie muffen ihn errathen.

Dorfigny. Noch nicht gang, liebes Rind!

fr. v. Dorfiguy. Aber ich errath' ihn! 3ch wette, es ift ihr Better, Frang Dorfiguy.

Dorfigny. Run, Cophie! bu antworteft nichte?

Sophie. Billigen Gie meine Bahl?

Dorfigny (feine Freude unterdrudend, fur fich). Bir muffen ben Bater fpielen. — Aber mein Kind — das muffen wir benn boch bebenten.

Sophie. Barum bedenten? Mein Better ift ber befte, verständigfte -

Dorfigny. Der? Ein Schwindeltopf ift er, ein Wilbfang, ber in ben zwei Jahren, bag er weg ift, nicht zweimal an feinen Ontel geschrieben hat.

Sophie. Aber mir hat er befto fleißiger gefdrieben, mein Bater!

Dorfignn. Go? hat er das? Und du haft ihm wohl - frifdweg geantwortet? Saft du? Nicht?

Sophie. Rein, ob ich gleich große Luft dazu hatte. — Run, Sie versprachen mir ja diesen Augenblid, daß Sie meiner Reigung nicht entgegen sepn wollten — Liebe Mntter, reben Sie boch fur mich!

fr. v. Dorfigny. Run, nun, gib nach, lieber Dorfigny
— Es ift ba weiter nichts zu machen — und gefteh' nur, fie batte nicht beffer mablen tonnen.

Dorfigun. Es ift mahr, es last fich Manches bafur fagen
— Das Bermögen ift von beiben Seiten gleich, und gefest, ber Better hatte auch ein bischen leichtsinnig gewirthschaftet, so weiß man ja, die Heirath bringt einen jungen Menschen — icon in Ordnung — Wenn sie ihn nun überdieß lieb hat —

Sophic. D recht febr, lieber Bater! — Erst in bem Augenblide, da man mir ben Herrn von Lormeuil jum Gemahl vorschlug, mertte ich, daß ich dem Better gut fep — so was man gut fepn nennt — Und wenn mir der Better nun auch wieder gut ware —

Borfigny (feurig). Und warum follte er das nicht, meine Eheuerste — (no befinnend) meine gute Tochter! — Run wohl! > 3ch bin ein guter Bater und ergebe mich.

Bophic. 3ch barf alfo jest an ben Better fcreiben?

Dorfigny. Was du willft - (For fic.) Wie hubich fpielt fich's ben Bater, wenn man fo allerliebite Geständniffe gu boren betommt.

# Achter Auftritt.

Porige. Frau von Mirville. Champagne als Voftillen, mit ber Beitiche flatichenb.

Champague. Se, bolla!

Sr. v. Mirville. Plag! ba fommt ein Courier.

Sr. v. Derfigny. Es ift Champagne.

Sophia. Meines Bettere Bebienter!

Champagne. Gnabiger herr — gnabige Frau! reifen Sie mich aus meiner Unruhe! — Das Fraulein ift boch nicht foon Frau von Lormeuil?

fr. v. Borfigny. Rein, guter Freund, noch nicht.

Champagne. Noch nicht? Dem himmel fep Daul, ich bin boch noch zeitig genug gefommen, meinem armen herrn bad Leben ju retten.

Sophie. Bie! Dem Better ift boch tein Unglac be-

fr. v. Dorfigny. Mein Reffe ift boch nicht trant? fr. v. Mirville. Du machft mir Angft, was ift meinem

fr. v. Mirville. Du machft mir Angft, was ift meinen Bruber?

Champagne. Beruhigen Sie fich, gudbige Fran! Mein herr befindet sich gang wohl; aber wir sind in einer granfamen Lage — Wenn Sie wüßten — doch Sie werden Alles
erfahren. Wein herr hat sich zusammen genommen, der gnabigen Frau, die er seine gute Tante nennt, sein herz auszuschütten; Ihnen verdankt er Alles, was er ist; zu Ihnen
hat er das größte Vertrauen — hier schreibt er Ihnen, lesen
Sie und beklagen Sie ihn!

Dorfigny. Mein Gott, mas ift bad ? fr. v. Borfigny (liebt). "Befte Cante! 3ch erfahre fo "eben, daß Sie im Begriff find, meine Cousine zu verhei"rathen. Es ist nicht mehr Zeit, zurückzuhalten: ich liebe
"Sophien. — Ich stebe Sie an, beste Tante, wenn sie nicht
"eine hestige Neigung zu ihrem bestimmten Brautigam hat,
"so schenken Sie sie mir! Ich liebe sie so innig, daß ich ge"wiß noch ihre Liebe gewinne. Ich solge dem Champagne auf
"dem Fuße nach; er wird Ihnen diesen Brief überbringen,
"Ihnen erzählen, was ich seit jener schrecklichen Nachricht
"ausgestanden habe."

Sophic. Der gute Better!

fr. v. Mirville. Armer Dorfigny!

Champagne. Nein, es läßt fich gar nicht befchreiben, mas mein armer herr gelitten hat! Aber lieber herr, fagte ich zu ihm, vielleicht ift noch nicht Alles verloren — Geh, Schute, fagte er zu mir, ich schneibe dir die Kehle ab, wenn du zu fpat kommft — Er kann zuweilen derb fepn, Ihr liezber Neffe.

Dorfigny. Unverschämter!

Champagne. Nun, nun, Sie werden ja ordentlich bofe, als wenn ich von Ihnen sprache; was ich sage, geschieht aus lauter Freundschaft für ihn, damit Sie ihn beffern, weil Ste fein Ontel sind.

fr. v. Mir ville. Der gute, redliche Diener! Er will nichts ale das Befte feines herrn!

fr. v. Dorfigny. Geh, guter Freund, rube bich aus! Du wirft es nothig haben.

Champagne. Ja, Ihr Gnaden, ich will mich ausruhen in ber Ruche. (Ab.)

# Reunter Auftritt.

### Borige obne Champagne.

Dorfigny. Nun, Sophie! was fagft bu bazu? Sophic. Ich erwarte Ihre Befehle, mein Bater! Er. v. Dorfigny. Es ist ba weiter nichts zu thun; wir muffen sie ihm ohne Zeitverlust zur Krau geben.

fr. v. Mirville. Aber der Better ist ja noch nicht hier. fr. v. Dorfigny. Seinem Briefe nach tann er nicht

lang ausbleiben.

Dorfigny. Nun — wenn es benn nicht anders ist — und wenn Sie so meinen, meine Liebe — so fep's! Ich bin's zufrieben, und will mich so einrichten, daß der Larm ber Hochzeit — vorbei ist, wenn ich zurudtomme — he da! Bestiente!

# Behnter Auftritt.

Bmei Bediente treten ein und warten im Sintergrunde. Porige.

fr. v. Dorfigun. Roch eins! Ihr Pachter hat mir magrend Ihrer Abwesenheit zweitausend Chaler in Wechseln ausbezahlt — ich habe ihm eine Quittung darüber gegeben — Es ist Ihnen doch recht?

Dorfigny. Mir ift Alles recht, was Sie thun, meine Liebe! (Wahrend fie die Wechfel aus einer Schreibtafel hervorholt, ju Frau von Mirville.) Darf ich bas Geld wohl nehmen?

fr. v. Mirville. Rimm es ja, fouft machft bu bich ver=

Dorsigny (beimtich zu ihr). In Gottes Namen! Ich will meine Schulden damit bezahlen! (Lant, indem er die Wechsel ber Frau von Dorfigno in Empfang nimmt.) Das Gelb erinnert mich, daß ein verwünsichter Schelm von Wucherer mich schon seit lange um hundert Pistolen plagt, die — mein Nesse von ihm geborgt hat — Wie ist'e? Soll ich den Posten bezahlen?

fr. v. Mirville. Ei, das versteht sich! Sie merden doch meine Bafe feinem Bruder Lieberlich jur Frau geben wollen, ber bis an die Obren in Schulden ftedt?

fr. v. Dorfigun. Meine Nichte hat Recht, und mas abrig bleibt, tann man gu Sochzeitgeschenken anwenben.

fr. v. Mirville. Ja, ja, ju hochzeitgeschenken!

Ein aritter Dedienter (tommt). Die Modehandlerin ber Frau von Mirville.

fr. v. Mirville. Gie tommt wie gerufen. Ich will gleich den Brautanzug bei ihr bestellen. (216.)

### Gilfter Auftritt.

## Dorige ohne frau von Mirville.

Dorfigny (ju ben Bebienten). Kommt her! — (Bur Frau von Dorfignv.) Man wird nach bem herrn Gafpar, unferm Notar, schiden muffen —

fr. v. Dorfigny. Laffen Sie ihn lieber gleich jum Nachteffen einladen; dann konnen wir Alles nach Bequemlichteit abmachen.

Dorfigny. Das ift mahr! (Bu einem won ben Bebienten). Du, geb jum Juwelier und laff' ihn bas Reuefte berbringen.

was er hat — (Bu einem andern.) Du gehft zum herrn Gaspar, unserm Notar, ich lass ihn bitten, heute mit mir zu Nacht zu essen — Dann bestellest du vier Postpferde; Punkt eilf Uhr mussen sie vor dem Hause sepn, denn ich muß in der Nacht noch fort — (Bu einem britten.) Für dich, Jasmin, hab? ich einen kihlichen Auftrag — du hast Kopf; dir kann man was anvertrauen.

Jasmin. Gnabiger herr, bas beliebt Ihnen fo gu fagen. Dorfigny. Du weißt, wo herr Simon wohnt, ber Geldmatler, der fonft meine Befchafte machte — der meinem Reffen immer mein eigenes Gelb borgte.

Iasmin. Gi ja wohl! warum follt' ich ihn nicht tennen! Ich war ja immer ber Postillon des gnabigen herrn, Ihres Reffen.

Porfigny. Geb' gu ihm, bring' ihm biefe hundert Piftolen, die mein Neffe ihm fculbig ift, und die ich ihm hiermit bezahle! Bergiß aber nicht, dir einen Empfangschein geben zu laffen.

Jasmin. Warum nicht gar - Ich werbe boch fein folcher Efel fevn!

(Die Bedienten geben ab.)

fr. v. Dorfigny. Wie er fich vermundern wird, der gute Junge, menn er morgen antommt und die hochzeitgesichente eingelauft, die Schulden bezahlt findet.

Dorfigny. Das glaub' ich! Es thut mir nur leib, bag ich nicht Beuge bavon fevn fann.

# Zwölfter Auftritt.

### Vorige. fran von Mirville.

Ir. v. Mirville (sitt herein, beimild zu ihrem Bruber). Mad', bag bu forttommft, Bruber! Eben tommt ber Onkel mit einem herrn an, ber mir gang so aussieht, wie ber herr von Lormenil.

Porfigny (in ein Cabinet flebend). Das ware der Teufel!
Fr. v. Dorfigny. Nun, warum eilen Sie benn fo fonell fort, Dorfigny?

Dorfignn. Ich muß - ich habe - Gleich werb' ich wieber ba fevn.

fr. v. Mirville (preffirt). Kommen Sie, Cante! Geben Gie doch bie iconnen Mugen an, die man mir gebracht bat.

fr. v. Worfigun. Du thuft recht, mich gu Rath gu gieben — Ich verftebe mich barauf. Ich will bir aussuchen belfen.

# Dreizehnter Auftritt.

Gberft Borfigny, Sormeuil. Frau von Porfigny, Sophie. Frau von Mirville.

Bberft. Ich tomme früher gurud, Madame, als ich gebacht babe, aber besto beffer! — Erlauben Gie, daß ich Ihnen bier biefen herru —

Fr. v. Der signy. Bitte taufendmal um Bergebung, meine herren — die Puthandlerin wartet auf und, wir find gleich wieder da — Komm, meine Lochter! (26.) Bberft. Run, nun! Diefe Pubbandlerin tonnte wohl auch einen Augenblid marten, bacht' ich.

Sophie. Chen darum, weil fie nicht warten tann — Entschuldigen Sie, meine Herren. (216.)

Sterft. Das mag fenn — aber ich follte boch denten fr. v. Mirwille: Die herren, wiffen wir wohl, fragen nach Puthandlerinnen nichte; aber für uns find bas fehr wichtige Versonen. (Gebt ab, fich tief gegen Lormeull verneigenb.)

Gberft. Bum Teufel, bas feb' ich, baf man und ihrents wegen fteben läßt.

# Vierzehnter Auftritt.

### Oberft Dorfigny. Sormenil.

Oberft. Ein schöner Empfang, das muß ich fagen! Lormenit. Ift das fo der Brauch bei den Parifer Dasmen, daß sie den Pubhandlerinnen nachlaufen, wenn ihre Manner antommen?

Oberft. Ich weiß gar nicht, was ich baraus machen foll. Ich fchrieb, bag ich erft in feche Bochen gurud fenn tonnte; ich bin unversebens da, und man ist nicht im Geringsten mehr barüber erstaunt, als wenn ich nie aus der Stadt gestommen ware.

Sormenit. Ber find die beiden jungen Damen, die mich fo boflich grußten?

Oberft. Die eine ift meine nichte, und die andere meine Dochter, Ihre bestimmte Braut.

formenit. Gie find beide febr bubich.

e. Oberft. Der henter auch! Die Frauen find alle hubichin meiner Familie. Aber es ist nicht genug an dem hubschfepn — man muß sich auch artig betragen.

# Fünfzehnter Auftritt.

Varige. Die drei Bedienten, die nach und nach hereinfommen.

Idst fehr bedauern, bag er mit Ener Gnaben nicht zu Racht fpeisen tann — er wird fich aber nach Tisch einfinden.

Oberft. Bas schwaft der da für narrisches Beug?

Ameiter Bedienter. Die Postpferde werden Schlag eilf Uhr vor dem hause fenn. (216.)

Oberft. Die Poftpferde, jest, da ich eben aufomme?

Erfter Bedienter (zu seiner rechten Selte). Der Juwelier, Euer Gnaden, hat Bankerott gemacht, und ist diese Nacht auf und davon gegangen. (216.)

Oberft. Bas geht bas mich an? Er war mir nichts

fouldig.

έ: .

Insmin (an feiner linten Seite). Ich war bei dem herrn Simon, wie Euer Gnaden befohlen. Er war frant und lag im Bette. hier fchict er Ihnen die Quittung.

Oberft. Bas für eine Quittung, Schurfe?

Jasmin. Mun ja, die Quittung, die Gie in der hand baben. Belieben Gie fie ju lefen.

Oberft (fied). "Ich Endedunterzeichneter bekenne, von "bem herrn Oberft von Dorsignn zweitaufend Livred, welche "ich feinem herrn Neffen vorgeschoffen, richtig erhalten ju "haben."

Jasmin. Euer Bnaden feben, daß bie Quittung richtig ift. (186.)

Ober fl. D vollemmen richtig! Das begreife, wer's tamm; mein Berftand fteht ftill — Der ärgfte Gauner in gang Paris ift trant, und schiett mir die Quittung über das, was mein Reffe ihm schulbig ift.

Sormenil. Bielleicht fchlagt ihm bad Bewiffen.

Oberft. Kommen Sie! Kommen Sie, Lormeuil! Suchen wir berandzubringen, was und biefen angenehmen Empfang perichafft — und hole ber Teufel alle Notare, Juwellere, Holtpferde, Geldmatter und Puhmacherinnen!

(Bribe ali.)

# Bweiter Anfang.

### Erster Auftritt.

Stan von Mirville. Frang Porfigin tommt aus einem Stimmer Unter Sand und fieht fich forgialtig unt.

fr. v. Mirwille (von ber entgegengefesten Seite). Wie nie befonnen! Der Ontel wird den Augenblid ba fenn.

Dorfigny. Aber fage mir boch, mas mit mir merben foll? It Alles entbect, und weiß meine Cante, bag ihr vorgeblicher Mann nur ihr Neffe mar?

Fr. v. Mirville. Nichts weiß man! Nichts ist entbeckt! Die Taute ist noch mit der Modehandlerin eingeschlossen; der Ontel stucht auf seine Frau — Herr von Lormeuil ist ganz verblüfft über die sonderbare Aufnahme, und ich will suchen, die Entwickelung, die nicht mehr lange anstehen kann, so lang als möglich zu verzögern, daß ich Zeit gewinne, den Ontel zu deinem Bortheil zu stimmen, oder, wenn's nicht anders ist, den Lormeuil in mich verliebt zu machen — denn eh' ich zugebe, daß er die Cousine heirathet, nehm' ich ihn lieber selbst.

# Zweiter Auftritt.

#### Vorige. Valcour.

Valcour (tommt idnell). Ah fcon, fcon, daß ich bich bier finde, Dorfigny. Ich habe bir taufend Sachen zu fagen und in der größten Gile.

Dorfigny. Sol' ihn der Teufel! Der fommt mir jest gelegen.

Dalcour. Die gnäbige Frau barf boch -

Dorfigny. Bor meiner Schwefter hab' ich tein Geheimnis. Valcour (zur Frau von Mirville fich wendend), Wie freue ich mich, meine Gnädige, Ihre Bekanntschaft gerade in diesem Angenblide zu machen, wo ich so gludlich mar, Ihrem Herrn Bruder einen wesentlichen Dienst zu erzeigen.

Dorfigny. Bas hor' ich? Seine Stimme! (Bliebt in bas Cabinet, wo er herausgefommen.)

Valcour (ohne Dorfignn's Flucht an bemerken, fabrt fort). Sollte ich jemals in den Fall fommen, meine Gnabige, Ihnen nuthlich fevn zu können, fo betrachten Sie mich ale Ihren ergebenften Diener. (Er bemerkt nicht, das indes der Oberft Dorfignn hereingekommen, und fich an ten Play bes andern gestellt hat.)

Section 1

# Dritter Auftritt.

Vorige. Gberft Dorfigny. Sormenil.

Oberft. Ja — diese Beiber find eine mahre Gedulbprobe für ihre Männer. Valcour (febrt fich um und glaubt mit dem jungen Dorfigno ju reben). Ich wollte bir alfo fagen, lieber Dorfigno, daß bein Oberftlieutenant nicht tobt ift.

Oberft. Mein Dberftlieutenant ?

valcour. Mit dem du die Schlägerei gehabt hast. Er hat an meinen Freund Liancour schreiben lassen; er läßt dir vollsommene Gerechtigkeit widerfahren, und bekennt, daß er der Angreiser gewesen sep. Die Familie hat zwar schon angefangen, dich gerichtlich zu verfolgen; aber wir wollen Alles anwenden, die Sache bei Zeiten zu unterdrücken. Ich habe mich losgemacht, dir diese gute Nachricht zu überbringen, und muß gleich wieder zu meiner Gesellschaft.

Oberft. Gehr obligirt - aber -

Valcour. Du tannst also gang ruhig schlafen, Ich mache für bich. (216.)

# Vierter Auftritt.

fr. von Mirville. Oberft Porfigun. Sormenil.

Oberft. Sage mir doch, was der Mensch will? fr. v. Mirville. Der Mensch ist verrudt, das sehen Sie ja.

Bberft. Dieß scheint also eine Epidemie ju fepn, die alle Belt ergriffen hat, seitdem ich weg bin; benn das ift der erste Narr nicht, bem ich seit einer halben Stunde hier begegne.

fr. v. Mirville. Sie muffen ben trodnen Empfang meiner Tante nicht fo boch aufnehmen. Wenn von Pugfachen bie Rebe ift, ba barf man ihr mit nichts Anderm tommen.

Oberft. Run, Gott fen Dant! ba bor' ich doch endlich

einmal ein vernünftiges Wort! — Go magt bu benn bie Erfte fenn, die ich mit dem herrn von Lormenil befannt mache.

Sormenit. 3ch bin fehr gladlich, mein Fraulein, bag ich mich ber Einwilligung Ihres herrn Baters erfremen barf — Aber diefe Einwilligung tann mir ju nichts helfen, wenn nicht die Ihrige —

Sberft. Run fangt ber auch an! hat die allgemeine Aaferei auch dich angestedt, armer Freund? Dein Compliment ift gang artig, aber bei meiner Lochter, und nicht bei meiner Richte hatteft bu bas anbringen follen.

Sormenit. Bergeben Sie, gnabige Frau! Sie fagen ber Befdreibung fo volltommen gu, die mir herr von Dorfigne von meiner Braut gemacht bat, bag mein Perthum verzeiblich ift.

fr. v. Mirville. hier tommt meine Coufine, herr von.
Lormeuil! Betrachten Gie fie recht, und überzengen Gie fich mit Ihren eignen Augen, daß fie alle die fconen Sachen verbient, die Gie mir zugebacht baben.

# Fünfter Auftritt.

# Vorige. Sophic.

Sophic. Bitte taufendmel um Verzeihung, bester Bater, bag ich Sie vorbin so habe stehen laffen; die Mama rief mir, und ich mußte ihrem Befehl gehorchen.

Oberft. Run, wenn man nur feinen gehler einfieht und fic entidulbigt -

Sophie. Ach, mein Bater! wo finde ich Borte, Ihnen

meine Freude, meine Dantbarteit auszudruden, daß Gie in biefe heirath willigen.

Oberft. Co, fo! Gefällt fie bir, biefe Seirath?

gophie. O gar fehr! Oberft (leife ju Lormeuil). Du fiehft,

Oberft (leife ju Lormeuil). Du fiehft, wie fie bich fcont liebt, ohne dich zu tennen! Das tommt von der fconen Be-fchreibung, die ich ihr von dir gemacht habe, eh' ich abreiste.

Sormeuit. 3ch bin Ihnen febr verbunden.

Oberfi. Ja, aber nun, mein Kind, wird es boch wohl Zeit seyn, daß ich mich nach deiner Mutter ein wenig umssehe; denn endlich werden mir doch die Pußhändlerinnen Plat machen, hoffe ich — Leiste du indeß diesem Herrn Gesellschaft. Er ist mein Freund, und mich solles freuen, wenn er auch bald der beinige wird — verstehst du? (Zu Lormenil.) Jest frisch daran — das ist der Augenblict! Suche noch heute ihre Reigung zu gewinnen, so ist sie morgen deine Frau — (Zu Frau von Mirville.) Kommt, Nichte! Sie mögen es mit einander allein ausmachen.

## Gechster Auftritt.

### Sophie. Formenil.

Sophie. Sie werden alfo auch bei der hochzeit fepn? Sormenil. Ja, mein Franlein — Sie scheint Ihnen nicht zu mißfallen, diese heirath?

. Sophic. Sie hat den Beifall meines Baters.

Lormenit. Bohl! Aber was bie Bater veranstalten, hat barum nicht immer ben Beifall ber Tochter.

Sophic. D mas biefe heirath betrifft - bie ift auch ein wenig meine Anftalt.

Chillers fammel. Werte. VII.

Sormenil. Bie bas! mein Fraulein?

Sophie. Mein Bater mar fo gutig, meine Reigung um! Rath ju fragen.

Sormenit. Sie lieben alfo den Mann, der Ihnen gum Semabl bestimmt ift?

Sophie. 3ch verberg' es nicht.

Sormenil. Wie? und fennen ihn nicht einmal?

Sophie. 3ch bin mit ihm erzogen worden.

Asrmeuit. Sie waren mit bem jungen Lormeuil erzogen worben?

Sophie. Mit dem herrn von Lormeuil - nein!

Asrmenil. Das ift aber 3hr bestimmter Brantigam.

Sophie. Ja, bas mar anfangs.

Sormenil. Wie, anfange?

Sophie. Ich febe, daß Cie noch nicht wiffen, mein herr.— Sormenit. Richts weiß ich! Nicht das Geringfte weiß ich.

Sophie. Er ift todt.

Sormenil. Ber ift tobt?

Sophie. Der junge herr von Lormeuil.

formenil. Birflich?

Sophie. Gang gewiß.

Sormeuil. Ber hat Ihnen gefagt, daß er tobt fep?

Sophie. Mein Bater!

Sormeuil. Nicht boch, Fraulein! Das fann ja nicht fenn, bas ift nicht möglich.

Sophie. Mit Ihrer Erlaubniß, es ift! Mein Bater, ber von Toulon tommt, muß es doch beffer wiffen, als Sie. Diefer junge Edelmann befam auf einem Balle Sandel, er folug fich und erhielt drei Degenstiche durch den Leib.

Sormenil. Das ift gefährlich.

Sophie. Ja mohl! er ift auch baran geftorben.

Asrmauit. Es beliebt Ihnen, mit mir ju fcherzen, gnabiges Fraulein! Niemand fann Ihnen vom herrn von Lormenil bester Auskunft geben; als ich.

Saphie. Als Gie! Das mare boch luftig.

Aormeuil. Ja, mein Fraulein, als ich! Denn, um es auf Einmal herauszusagen — ich felbst bin biefer Lormeuil, und bin nicht todt, for viel ich weiß.

Sophie. Gie maren herr von Lormeuil?

Sophic. Für einen Freund meines Baters, ben er zu meiner Hochzeit eingelaben.

Lormenil. Gie halten alfo immer noch hochzeit, ob ich gleich tobt bin?

Sonbie. Ja freilich!

Sophie. Mit meinem Coufin Dorfigny.

Cormenil. Aber 3hr herr Bater wird boch auch ein Wort dabei mit zu fprechen haben.

Sophic. Das hat er, bas verfteht fich! Er hat ja feine Einwilliqung gegeben.

Cormenil. Wann hatt' er fie gegeben?

Sophic. Eben jest — ein paar Angenblice vor Ihrer Antunft.

Sophie. Ich bin ja aber mit ihm jugleich gefommen. Sophie. Nicht boch, mein herr! Mein Bater ift vor Ihnen bier gewesen.

Cormenit (an den Kopf greifend). Mir schwindelt — es wird mir drehend vor den Augen — Jedes Wort, das Sie sagen, sest mich in Erstaunen — Ihre Worte in Ehren, mein Fraulein, aber hierunter muß ein Geheimniß steden, bas ich nicht ergrunde.

Sophie. Bie, mein herr - follten Sie wirflich im Ernft gesprochen haben ?

Sophie. Sie waren wirllich ber herr von Lormenil? — Bein Gott, was hab' ich da gemacht — Bie werbe ich meine Unbesonnenheit —

Sormeuil. Laffen Sie fich's nicht leib fepn, Fraulein — Ihre Neigung gu Ihrem Better ift ein Umftanb, ben man lieber vor als nach ber heirath erfahrt. —

sophie. Aber ich begreife nicht -

Sormeuil. Ich will den herrn von Dorfigny auffuchen, — vielleicht lost er mir das Rathfel. — Wie es sich aber auch immer lofen mag, Fraulein, so sollen Sie mit mir zufrieden fenn, hoff' ich. (Ab.)

Sophie. Er icheint ein fehr artiger Menich — und wenn man mich nicht zwingt, ihn zu heirathen, fo foll es mich recht febr freuen, bag er nicht erstochen ift.

### Siebenter Auftritt.

Sophie. Gberft. Frau von Porfigny.

Fr. v. Dorfigny. Laff und allein, Sophie. (Sophie gest ab.) Wie, Dorfigny, Sie konnen mir ind Angesicht behaupten, daß Sie nicht kurz vorhin mit mir gesprochen haben? Nun, wahrhaftig, welcher Andere als Sie, als ber Herr diefes Hauses, als ber Bater meiner Tochter, als mein Gemahl endlich, hatte das thun konnen, was Sie thaten!

Oberft. Bas Teufel hatte ich benn gethan?

fr. v. Dorfigny. Muß ich Gie baran crinnern? Bie?

Sie wissen nicht mehr, daß Sie erst vor turgem mit unserer Tochter gesprochen, daß Sie ihre Neigung zu unserm Reffen entbedt haben, und daß wir eins worden sind, sie ihm zur Frau zu geben, sobald er wird angesommen sepn?

Oberft. Ich weiß nicht — Madame, ob das Alles nur ein Traum Ihrer Einbildungsfraft ist, oder ob wirklich ein Anderer in meiner Abwesenheit meinen Platz eingenommen hat. Ist das Lettere, so war's hohe Zeit, daß ich tam — Dieser Jemand schlägt meinen Schwiegersohn todt, verheirathet meine Tochter und sticht mich aus bei meiner Frau, und meine Frau und meine Tochter lassen sich's beibe ganz vortrefflich gefallen.

fr. v. Dorfigny. Belche Berftodung! - In Wahrheit, herr von Dorfigny, ich weiß mich in Ihr Betragen nicht zu finden. Oberft. Ich werbe nicht flug aus bem Ihrigen

# Achter Auftritt.

### Vorige. Frau von Mirville.

fr. v. Mirville. Dacht' ich's doch, baß ich Sie beibe wurde beisammen finden! — Warum gleichen doch nicht alle Haushaltungen der Ihrigen? Nie Jant und Streit! Immer ein Herz und eine Seele! Das ist erbaulich! Das ist doch ein Beispiel! Die Tante ist gefällig wie ein Engel, und der Ontel geduldig wie Hiob.

Oberft. Wahr gesprochen, Richte! - Man muß Siobs Geduld haben, wie ich, um fie bei foldem Geschwat nicht zu verlieren.

fr. v. Dorfigny. Die Nichte hat Recht, man muß fo gefällig fenn wie ich, um folche Albernheiten zu ertragen.

- .. Oberft. Nun, Mabame! unfre Richte hat mich feit meinem hierfen fast nie verlaffen. Wollen wir fie jum Schieberichter nehmen?
- fr. v. Dorfignn. Ich bin's volltommen gufrieden, und unterwerfe mich ihrem Ausspruch.
  - fr. v. Mirville. Bovon ift die Rede?
- fr. v. Dorfigny. Stelle bir vor, mein Mann unterfteht fich, mir ins Geficht zu behaupten, daß er's nicht gewesen fep, den ich vorbin fur meinen Mann hielt.
  - fr. v. Mirville. 3ft's moglich?
- Oberft. Stelle bir vor, Nichte, meine Frau will mich glauben machen, baß ich hier, hier in biefem gimmer, mit thr gesprochen haben foll, in demfelben Augenblicke, wo ich mich auf ber Touloner Positstraße schütteln ließ.
- fr. v. Mirville. Das ift ja gang unbegreiflich, Ontel hier muß ein Migverftandniß fenn - Laffen Gie mich ein paar Borte mit ber Tante reben.
- Oberft. Sieh, wie bu ihr ben Ropf gurecht fegeft, wenn's möglich ift; aber es wird fcmer halten.
- fr. v. Mirville (leife jur Frau von Dorfigno). Liebe Kante, bad Alles ift mohl uur ein Scherz von bem Ontel?
- fr. v. Dorfigny (eben fo). Freilich mohl, er mußte ja rafend fenn, foldes Beug im Ernft zu behaupten.
- sr. v. Mirville. Wiffen Sie mad? Bezahlen Sie ihn mit gleicher Munge — geben Sie's ihm heim! Laffen Sie ibn fublen, bag Sie fic nicht zum Besten baben laffen.
  - fr. v. Dorfigun. Du haft Recht. Laff mich nur machen! Gberft. Wirb's bald? Best, bent' ich, mar's genng.
- fr. v. Dorfigny (fpotmetfe). Ja wohl ift's genug, mein herr und ba es bie Schuldigfeit ber Frau ift, nur burch

ihred Mannes Augen ju feben, fo erfenn' ich meinen Srrsthum, und will mir Alles einbilben, was Gie wollen.

Oberft. Mit dem fpottischen Con tommen wir nicht weiten,

Fr. v. Dorfigny. Ohne Groll, herr von Dorfigny! Sie haben auf meine Untoften gelacht, ich lache jest auf die Ihtigen, und fo beben wir gegen einander auf. — Ich habe jest einige Besuche zu geben. Wenn ich zurückomme und Ihnen der spahhafte humor vergangen ist, so können wir ernsthaft miteinander reden.

Oberft (gur Frau von Mirville). Berftehft bu ein Bort von Allem , mas fie ba fagt ?

fr. v. Mirville. Ich werbe nicht klug davaus. Aber ich will ihr folgen und der Sache auf den Grund zu kommen fuchen. (216.)

Oberft. Thu' das, wenn du willft. Ich geb' es rein auf — fo gang toll und narrisch hab' ich sie noch nie gesehen. Der Teufel muß in meiner Abwefenheit meine Gestalt angenommen haben, um mein haus unterst zu oberst zu kehren, andere begreif' ich's nicht. —

### Meunter Auftritt.

Berft Dorfigny. Champagne, ein wenig betrunten.

Champagne. Run, bas muß wahr feyn! — Sier lebt fich's, wie im Wirthshaus — Aber wo Teufel steden fie benn Alle? — Keine lebenbige Seele hab' ich mehr gesehen, seitbem ich als Courier ben Larm angerichtet habe — Doch, fieb do.

mein gnabiger herr, ber hauptmann — 3ch muß boch boren, wie unfere Sachen fleben. (Macht gegen ben Oberft Beichen bes Berftanbniffes und lacht felbfigefallig.)

Oberft. Bas Teufel! Ift bas nicht ber Schelm, ber Champagne? — Wie kommt ber bieber, und was will ber Efel mit feinen einfältigen Grimaffen?

Champagne (wie oben). Run, nun, gnabiger herr?

Oberft. Ich glaube, der Rerl ift befoffen.

Champagne. Run, mas fagen Sie? Sab' ich meine Rolle gut gespielt?

Oberft (für fich). Seine Rolle? Ich merte etwas - Ja, Freund Champagne, nicht übel.

Champagne. Nicht übel! Bas? Bum Entzuden hab' ich fie gespielt. Mit einer Peitsche und ben Courierftiefeln, fah ich nicht einem gangen Postillon gleich? Wie?

Oberft. Ja! ja! (Far fic.) Beiß ber Teufel, was ich ihm antworten foll.

Champagne. Run, wie fteht's drinnen? Wie weit find Sie jest?

Oberft. Wie weit ich bin - wie's fieht - nun, bu tannft bir leicht vorftellen, wie's fieht.

Champagne. Die heirath ift richtig, nicht mahr? — Sie haben als Bater bie Einwilligung gegeben?
Dherft. Ja.

Champagne. Und morgen treten Gie in Ihrer mahren Perfon ale Liebhaber auf.

Oberft (fur nich). Es ist ein Streich von meinem Reffen! Champagne. Und heirathen die Wittwe bes herrn von Lormenil — Wittwe! Hahaha! — Die Wittwe von meiner Erfindung.

Oberft. Boruber lachft bu?

Champagne. Das fragen Sie? Ich lache über bie Gefichter, bie ber ehrliche Ontel foneiden wird, wenn er in
vier Wochen gurudtommt und Sie mit feiner Lochter verheirathet findet.

Oberft (fur fich). 3ch möchte rafend werben!

Champagne. Und der Brantigam von Toulon, der mit ihm angezogen tommt, und einen Andern in feinem Refte findet — bas ift himmlisch!

Oberft. Bum Entguden!

Champagne. Und wem haben Sie alles bas zu banten? Ihrem treuen Champagne!

Oberft. Dir? Die fo?

Champagne. Run, wer fonft hat Ihuen benn ben Rath gegeben, die Perfon Ihres Ontels zu fpielen ?

Oberft (fur fich). Sa, ber Schurfe!

Champagne. Aber das ift zum Erstaunen, wie Sie Ihrem Ontel doch so ahnlich sehen! Ich wurde brauf schwören, er fep es felbst, wenn ich ihn nicht hundert Meilen weit von und mußte.

Oberft (fur fich). Mein Schelm von Reffe macht einen foonen Gebrauch von meiner Gestalt.

Champagne. Nur ein wenig zu ältlich sehen Sie aus — Ihr Ontel ist ja so ziemlich von Ihren Jahren; Sie hatten nicht nöthig gehabt, sich so gar alt zu machen.

Oberft. Meinft bn?

Champagne. Doch mas thut's! Ift er boch nicht ba, baß man eine Vergleichung austellen könnte — Und ein Gluck für und , daß der Alte nicht da ift! Es wurde und schlecht bekommen , wenn er zurud kame.

Oberft. Er ift gurudgefommen.

Champagne. Die? was?

Derf. Er ift gurudgetommen, fag' ich.

Champagne. Um Gotteswillen, und Sie fteben bier? Sie bleiben aubig? Chum Sie, was Ste wollen — helfen Sie fich, wie Sie können — ich fuche das Beite.

(Will fort.)

Oberft. Bleib', Sourte! zweifacher Salunte, bleib'! Das alfo find beine fconen Erfindungen , herr Schwete?

Champagne. Wie, gnadiger Herr, ist bas mein Dant? Oberft. Bleib, Halunke! — Wahrlich, meine Frau (vier macht Champagne eine Bewegung bes Schredens) ist die Närrin nicht, für die ich sie hielt — und einen solchen Schelmstreich sollte ich so hingehen lassen? — Nein, Gott verdamm' mich, wenn ich nicht auf der Stelle meine volle Nache dafür nehme. — Es ist noch nicht so spät. Ich eile zu meinem Notar. Ich bring' ihn mit. Noch heute Nacht heirathet Lormeuil meine Lochter — Ich überrasche meinen Nessen — er muß mit den Heirathscontract seiner Base noch selbst mit unterzeichnen — Und was dich betrifft, Halunke —

Champagne. Ich, gnabiger herr, ich will mit untergeichnen — ich will auf ber hochzeit mit tangen, wenn Sie's befehlen.

Oberk. Ja, Schurfe, ich will bich tangen machen! — Und bie Quittung über die hundert Pistolen, mert' ich jest wohl, habe ich auch nicht der Ehrlichkeit des Bucherers zu versdanken. — Bu meinem Glud hat der Juwelier Bankerott gemacht — Mein Tangenichts von Neffe begnügte sich nicht, seine Schulden mit meinem Gelde zu bezahlen; er macht auch noch neue auf meinen Eredit. — Schon gut! Er soll mir dafür bezahlen! — Und du, ehrlicher Gesell, rechne auf eine tüchtige Belohnung. — Es thut mir leid, daß ich meinen Stock nicht bei mir babe; aber ausgeschoben ist nicht ausgehoben. (Ab.)

Champagne. Ichifalle aus den Bolfen! Muß biefer verwünfchte Ontel auch gerade jest gurudtommen, und mir in .den Beg-laufen, recht ausbrudlich, um mich plaubern gu machen ... Ich Cfel, daß ich ihm auch erzählen mußte ... Ia, wenn ich noch wenigstens ein Glas zu viel getrunten hatte ... Aber fol

#### Behnter Auftritt.

Champagne. Frang Porfigny. Frau von Mirville.

fr. v. Mirville (tommt factee bervor und fpricht in die Scene zuruch). Das Feld ift rein — du kanuft heraus kommen — es ift Niemand hier als Champagne.

Dorfigny (tritt ein).

Champagne (febre fich um, und fabrt jurud, ba er ihn erblidt). Mein Gott, ba fommt er icon wieder gurud! Jeht wird's lodgehen! (Gich Dorngun ju Tuben werfent.) Barmherzigfeit, gnabiger herr! Gnade — Gnade einem armen Schelm, der ja unichulbig — ber es freilich verbient hatte —

Dorfigny. Bas foll benn bas vorftellen? Steh' auf! Ich will bir ja nichte ju Leibe thun.

Champagne. Sie wollen mir nichte thun, gnabiger Serr -

Dorfigny. Mein Gott, nein! Gang im Gegentheil, ich bin recht wohl mit dir gufrieden, ba bu beine Rolle fo gut gefpielt haft.

Champagne (ertennt ton). Bie, herr, find Sie's? Dorfigny. Kreilich bin ich's.

Champagne. Ach Gott! Biffen Gie, daß ihr Ontel bier ift?

Derfigun. 3ch weiß es. Bas benn weiter?

Champagne. 3ch hab' ihn gefehen, gnabiger herr. 3ch hab' ihn angeredet — ich bachte, Sie maren'e; ich hab' thm Alles gefagt; er weiß Alles.

fr. v. Mirville. Unfinniger! was haft bu gethan?

Champagne. Rann ich bafur? Sie feben, daß ich eben jest ben Reffen fur ben Ontel genommen — ift's zu verwuns bern, daß ich ben Ontel fur ben Reffen nahm?

Dorfigny. Bas ift zu machen?

fr. v. Mirville. Da ift jest tein andrer Rath, ale auf ber Stelle bas Saus gu verlaffen.

Dorfigun. Aber wenn er meine Coufine gwingt, ben " Lormeuil zu beirathen -

fr. v. Mirville. Davon wollen wir morgen reben! Jest fort, geschwind, ba der Beg noch frei ift! (Gie fubre ifm bis an die hintere Thur; eben da er hinaus will, tritt Lormenil aus bers felben herein, ihm entgegen, der ibn jurudthalt, und wieder vorwarts fuhrt.)

#### Gilfter Auftritt.

#### Die Vorigen. Sormenil.

formenil. Gind Gie's? Ich fuchte Gie eben.

fr. v. Mirville (beimlich) ju Dorfigny). Es ift ber herr von Lormeuil. Er halt bich für den Ontel. Gib ihm fo balb als möglich feinen Abschied!

Lormenil (gur Frau v. Mirville). Sie verlaffen uns, gnasbige Frau?

fr v. Mirville. Bergeiben Gie, herr von Lormenil. 36 bin fogleich wieder hier. (Gebt ab, Champagne folgt.)

## 3wölfter Auftritt.

#### Sormenil. Frang Dorftguy.

5 formenil. Sie werden fich erinnern, daß Sie mich mit Ihrer Fraulein Lochter vorbin allein gelaffen haben ?

Dorfignn. 3ch erinnere mich's.

Sormeuit. Sie ift febr liebenswürdig; ihr Befis murbe mich gum gludlichften Manne machen.

Dorfigny. 3ch glaub' es.

formenit. Aber ich muß Gie bitten, ihrer Reigung feinen Zwang anguthun.

Dorfigny. Die ift bas?

Sormenil. Sie ift das liebenswurdigfte Rind von der Welt, das ift gewiß! Aber Sie haben mir fo oft von Ihrem Reffen Franz Dorfigny gesprochen — er liebt Ihre Cochter!

Borfigny. Ift das mahr?

Cormeuil. Wie ich Ihnen fage, und er wird wiedergeliebt!

Dorfigny. Ber hat Ihnen bas gefagt?

formeuil. 3hre Tochter felbft.

Dorfignn. Bas ift aber ba gu thun? - Bas rathen Sie mir, herr von Lormeuil?

Sormeuit. Gin guter Bater gu fenn.

Dorfigny. Bie?

Sormenil. Sie haben mir hundertmal gefagt, daß Sie Ihren Neffen wie einen Sohn liebten — Nun benn, fo geben Sie ihm Ihre Tochter! Machen Sie ihre beiden Kinder gludlich.

Dorfigny. Aber mas foll benn aus Ihnen werben? Cormeuit. Aus mir? — Man will mich nicht haben, bas ift freilich ein Unglud! Aber bellagen tann ich mich nicht barüber, ba Ihr Reffe mir zuvorgefommen ist.

Dorfigny. Wie? Sie waren fabig zu entfagen?

Borfigny (lebiaft). Ach, herr von Lormeuill wie viel Dant bin ich Ihnen foulbig!

Aermenil. Ich verftebe Gie nicht.

Dorfignn. Nein, nein, Gie wiffen nicht, welch großen, großen Dieuft Gie mir erzeigen - Ach, meine Sophie! wir werden gludlich werden!

Sormeuit. Was ift bas? Wie? — Das ift herr von Dorfigny nicht — War's möglich —

Dorfigny. 3ch habe mich verrathen.

Sarmeuil. Sie sind Dorsigny, der Neffe? Ja, Sie find's — Run, Sie habe ich zwar nicht hier gesucht, aber ich freue mich, Sie zu sehen. — Zwar sollte ich billig auf Sie bose sem wegen der drei Degenstiche, die Sie mir so großmuthig in ben Leib geschickt haben —

Dorfigny. herr von Lormeuil!

Lormenil. Bum Glud find fie nicht tobtlich; alfo mag's gut fepn! Ihr herr Ontel hat mir fehr viel Gutes von Ihnen gefagt, herr von Dorfigny, und, weit entfernt, mit Ihnen handel anfangen zu wollen, biete ich Ihnen von herzen meine Kreunbichaft an, und bitte um die Ihrige.

Dorfigny. herr von Lormeuil!

Carmenist. Alfo zur Sache, herr von Dorfigny - Sie lieben Ihre Confine und haben vollfommen Ursache bagu. 3ch verspreche. Ihnen, allen meinen Einfluß bei dem Obersten anzuwenden, daß sie Ihnen zu Theil wird - Dagegen verlange ich aber, daß Sie auch: Ihrerseits mir einen wichtigen Dienst erzeigen.

Dorfigny. Reden Sie! fordern Sie! Sie haben fith ein' beiliges Rocht auf meine Dantbarfeit erworben.

Lormanil, Sie haben eine Schwester, herr von Dorfignp. Da Sie aber für Niemand Augen haben, als für Ihre Bafe, so bemerkten Sie vielleicht nicht, wie fehr Ihre Schwester liebenswürdig ist — ich aber — ich habe es recht gut bemerkt —
und daß ich's furz mache — Frau von Mirville verdient diehulbigung eines Jeben! Ich habe sie gesehen und ich —

Dorfigny. Sie lieben fie? Sie ift die Ihre! gablen Sie auf mich! — Sie foll Ihnen balb gut fepn, wenn fie es nicht schon jest ist — bafür steh' ich. Wie fich doch Alles fo gludlich fügen muß! — Ich gewinne einen Freund, der mir behülflich seyn will, meine Geliebte zu besigen, und ich bin im Stand, ibn wieber gludlich zu machen.

Sormeuil. Das steht zu hoffen; aber so ganz ausgemacht ist es doch nicht — hier kommt Ihre Schwester! Frisch, herr von Dorsigny — sprechen Sie für mich! Führen Sie meine Sache! Ich will bei bem Ontel die Ihrige führen. (906.)

Dorfigny. Das ift ein herrlicher Menfc, biefer Lormeuil! Belde gludliche grau wird meine Schwefter!

## Dreizehnter Auftritt.

Frau von Mirville. Erang Dorftgny.

sr. v. Mirville. Run, wie steht's Bruder? Dorfigny. Du hast eine Eroberung gemacht, Schwester! Der Lormenil ist Knall und Fall sterblich in dich verliebt worden. Eben hat er mir das Geständniß gethan, weil er glaubte wid bem Ontel zu reben! Ich fagte ihm aber, biefe Gedanten follte er fich nur vergeben laffen — bu hatteft das heiratben auf immer verschworen — Ich habe recht gethan, nicht?

fr. v. Mirville. Allerdings — aber — bu hattest eben nicht gebraucht, ihn auf eine fo rauhe Art abzuweisen. Der arme Junge ist schon fibel genug baran, bag er bei Sophien burchfällt.

## Vierzehnter Auftritt.

#### Porige, Champagne.

Champagne. Run, gnabiger herr! machen Sie, bag Sie fort tommen. Die Lante barf Sie nicht mehr hier anstreffen, wenn fie aurudlommt —

Dorfigun. Run, ich gehe! Bin ich boch nun gewiß, daß mir Lormeuil die Coufine nicht wegnimmt.

(Mb mit Frau von Mirville.)

#### Fünfzehnter Auftritt.

#### Champagne allein.

Da bin ich nun allein! — Freund Champagne, du bift ein Dummtopf, wenn du deine Unbesonnenheit von vorhin nicht gut machft — Dem Ontel die ganze Karte zu verrathen! Aber laff' feben! was ist da zu machen? Entweder den Ontel ober den Brautigam muffen wir uns auf die nächsten zwei

Tage vom Salfe ichaffen, fonft geht's nicht - Aber wie Teus fel ift's da angufangen? - Bart' - laff feben - (Rachfine nend.) Mein herr und biefer herr von Lormeuil find gwar als gang gute Freunde auseinander gegangen, aber es batte bod Sandel amifchen ihnen feben tonnen! Ronnen, bas ift mir genug! bavon lagt und ausgehen - 3ch mus als ein auter Diener Unglud verbuten! Dichts als redliche Beforanif für meinen herrn - Alfo gleich zur Polizei! Dan nimmt feine Magregeln, und ift's bann meine Sould, wenn fie ben Ontel fur ben Deffen nehmen? - Ber tann für Die Achulichkeit - Das Bageftud ift groß, groß, aber ich mag's. Miklingen fann's nicht, und wenn auch - Es fann nicht miglingen - Im außerften Kall bin ich gebect! 36 babe nur meine Pflicht beobachtet! Und mag bann ber Onfel gegen mich toben, fo viel er will - ich verftede mich binter ben Reffen, ich verhelf ibm gu feiner Braut, er muß ertenntlich fenn - Rrifd, Champagne, and Bert - Diet ift Ebre einzulegen. (Gebt ab.)

# Dritter Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

Gberft Borfigny tommt. Gleich barauf formenil.

Dberft. Dus ber Teufel auch diesen Rotar gerade heute ju einem Nachteffen führen! Ich hab' ihm ein Billet bort gelaffen, und mein herr Reffe hatte schon vorher bie Muhe auf fic genommen.

Sarmenit (tommt). Für biefmal bente ich boch wohl bem

Gberft. Wohl bin ich's felbst! Sie durfen nicht zweifeln. Cormenil. Ich habe Ihnen viel zu fagen, herr von Dorffand.

Oberft. Ich gland' es wohl, guter Junge! Du wirft rafend fenn vor Jorn — Aber teine Gewaltthätigkeit, lieber Freund, ich bitte darum! — Denten Sie daran, daß der, der Sie beleidigt hat, mein Neffe ist — Ihr Ehrenwort verlang' ich, daß Sie es mir überlassen wollen, ihn dafür zu strafen.

formenit. Aber fo erlauben Gie mir -

Oberfl. Nichts erlaub' ich! Es wird nichts daraus! So fept ihr jungen Leute! Ihr wist teine andere Art, Unrecht gut zu machen, als bag ihr einander bie Solfe brecht.

Sormeuil. Das ift aber ja nicht mein Fall, Soren Sie

bod nur.

Oberft. Mein Gottl ich weiß ja! Bin ich doch auch jung gewesen! — Aber last dich das Alles nicht ansichten, guter Junge! du wirst doch mein Schwiegerschu! Du wirst's — dabei bleibt's!

Sormenit. 3hre Gute — 3hre Freundschaft ertenn' ich mit bem größten Dant — Aber, fo wie die Sachen fteben — Bberft (fauter). Nichte! tein Bort mehr!

#### Zweiter Auftritt.

Champagne mit zwei Unterofficieren. Vorige,

Champagne (ju biefen). Seben Sie's, meine herren ? feben Sie's? Eben wollten fie an einander gerathen.

formenil. Das fuchen diefe Leute bei und?

Erfter Unterofficier. Ihre gang gehorfamen Diener, meine herren! habe ich nicht die Ehre, mit herrn von Dorfigny zu fprechen?

Oberft. Dorfigny beiß' ich.

Champagne. Und biefer bier ift herr von Lormenil.
formenil. Der bin ich, ja. Aber was wollen die herren von mir?

Dweiter Unterofficier. 3ch merbe bie Ehre haben, Guer Gnaden gu begleiten.

Aormeuit. Mich gu begleiten? Wohin? Es fallt mir gar nicht ein, ausgeben gu wollen.

Erfer Unterafficier (jum Oberfi). Und ich, gnabiger Serr, bin beorbert, Ihnen gur Escorte gu bienen.

Oberft. Aber mobin will mich der herr escortiren ?

Erfter Unterofficier. Das will ich Ihnen fagen, gnadiger Herr. Man hat in Erfahrung gebracht, baß Sie auf dem Sprung ftunden, sich mit diesem herrn zu folagen, und damit nun —

Dberft. Dich ju folgen? Und wegwegen benn?

Erfter Unterofficier. Beil Gie Nebenbuhler find — weil Gie beide das Fraulein von Dorfigny lieben. Diefer herr ift der Brautigam des Frauleins, den ihr der Bater bestimmt hat — und Gie, gnädiger herr, find ihr Coufin und ihr Liebhaber — D wir wiffen Alles!

Sormeuil. Gie find im Irrthum, meine herren.

Oberft. Bahrlich, Gie find an den Unrechten gefommen.

Champagne (ju ben Wachen). Frisch gu! Laffen Sie sich nichts weiß machen, meine herren! (Bu herrn von Dorfigny.) Lieber, gnabiger herr! werfen sie endlich Ihre Madte weg! Gestehen Sie, wer Sie sind! Geben Sie ein Spiel auf, wobei Sie nicht die beste Rolle spielen!

Oberft. Wie, Schurfe, bas ift wieder ein Streich von bir -

Champagne. Ja, gnadiger herr, ich hab' es fo verauftaltet, ich langn' es gar nicht — ich ruhme mich beffen! — Die Pflicht eines rechtschaffenen Dieners habe ich erfullt, ba ich Unglud verhütete.

Ober A. Gie tonnen mir's glauben, meine herren! ber, ben Sie fuchen, bin ich nicht; ich bin fein Ontel.

Erfter Unterofficier. Gein Ontel? Bebn Sie boch!

Sie gleichen bem herrn Ontel außerorbentlich, fagt man, aber und foll biefe Aehulichfeit nicht betrügen.

Oberft. Aber feben Gie mich doch nur recht an! 36 habe ja eine Perrude, und mein Reffe tragt fein eignes Saar.

Erfter Unterofficier. Ja, ja, wir wiffen recht gut, warum Gie bie Eracht Ihres herrn Ontele angenommen — Das Studden war finnreich; es thut und leib, baf es nicht beffer gegludt ift.

Oberft. Aber, mein herr, fo horen Sie boch nur an — Erfter Unterofficier. Ja, wenn wir Jeden anhörent wollten, den wir festjunchmen beordert find — wir wurden nie von der Stelle tommen — Belieben Sie und zu folgen, herr von Porfigny! Die Postchaife halt vorder Thur und erwartet und.

Oberft. Wie? mas? die Postchaife?

Erfer Unterofficier. Ja, Herr! Sie haben Ihre Garnison beimlich verlaffen! Wir find beordert, Sie stebens ben Fußes in den Wagen zu paden, und nach Strafburg zuruchzubringen.

Ober A. Und bad ift mieder ein Streich von biefem ver= munichten Taugenichts! Sa, Lotterbube!

Champagne. Ja, gnabiger Serr, es ift meine Beranftaltung — Sie wiffen, wie fehr ich bawiber war, baß Sie Strafburg ohne Urlaub verließen.

Oberft (vebr ben Crod auf). Rein, ich halte mich nicht mehr — Beide Unterafficiere. Maßigen Sie fic, herr von Dorfigno!

Champagne. Salten Sie ibn, meine herren! ich bitte — Das bat man bavon, wenn man Undanfbare verpflichtet. 3ch rette vielleicht 3br Leben, ba ich biefem unseligen Duell vorbeuge, und jum Danf batten Sie mich tobt gemacht, wenn biefe herren nicht fo gut gewesen waren, es zu verhindern.

. Oberft. Bas ift bier gu thun , Lormeutl ?

Sorme uil. Barum berufen Sie fich nicht auf bie Perfonen, die Sie tennen muffen?

Bern. An wen, jum Teufel! foll ich mich wenden ? Weine Frau, meine Lochter sind ausgegangen — meine Richte ist vom Complot — die gange Welt ist bebert.

Aormenil. So bleibt nichts übrig, ale in Gottes Ramen nach Strafburg zu reifen, wenn diefe Leute nicht mit fich reben laffen.

Dberft. Das mare aber gang vermunicht -

Erfter Anterofficier (ju Champagne). Sind Sie aber auch gang gewiß, daß es ber Reffe ift?

Champagne. Freilich! freilich! Der Ontel ift weit weg - Rur Stand gehalten! nicht gewantt!

#### Dritter Auftritt.

#### Ein Pofillon. Vorige.

peftitten (betrunten). Se! Solla! wird's bald, ihr Serren? Meine Pferde fteben icon eine Stunde vor bem Saufe, und ich bin nicht des Wartens wegen ba.

. Oberft. Bas will ber Buriche?

Erfter Unterofficier. Es ift ber Poftillon, ber Sie fahren foll.

Pofilton. Sieh doch! Sind Sie's, herr hauptmann, der abreist? — Sie baben turze Geschäfte hier gemacht — houte Abend tommen Sie an, und in der Nacht geht's wies ber fort.

Oberfi. Bober weißt benn bu?

Position. Gi! el! War ich's benn nicht, ber Sie vor etlichen Stunden an ber hinterthur bieses hauses absete ? Sie sehen, mein Capitan, bas-ich Ihr Gelb wohl angewendet—ja, ja, wenn mir Giner was zu vertrinken gibt, so erfull' ich gewissenhaft und redlich die Absicht.

Obera. Bas fagft bu, Rerl? Dich hatteft bu gefahren? Dich?

Pokillon. Sie, herr! — Ja boch, beim Tenfel, und ba fteht ja Ihr Bedienter, der den Borreiter machte — Gott gruß' dich, Gaudieb! Eben der hat mir's ja im Vertranen gestedt, daß Sie ein herr hauptmann sepen, und von Straß- burg heimlich nach Paris gingen. —

Oberft. Die, Schurte? 3ch mare bas gemefen?

postitton. Ja, Sie! Und ber auf dem gangen Bege laut mit sich felbst sprach und an Ginem fort rief: Meine Sophie! Mein liebes Baschen! Mein englisches Confinchen!— Wie? baben Sie bas ichon veraessen?

Champagne (um Deeft). Ich bin's nicht, gnabiger Berr, ber ihm biefe Borte in ben Mund legt — Ber wird aber auch auf öffentlicher Pofistraße fo laut von feiner Gebieterin reben?

Oberft. Es ift befchloffen, ich feb's, ich foll nach Strafburg, um der Sunden meines Reffen willen -

Erfter Anterofficier. Alfo, mein herr hauptmann — Oberft. Alfo, mein herr Geleitsmann, alfo muß ich freilich mit Ihnen fort; aber ich tann Gie versichern, sehr miber meinen Willen.

Erfter Unterofficier. Das find mir gewohnt, mein Capitan, die Leute wider ihren Willen gu bedienen.

Oberft. Du bift alfo mein Bebienter ?

Champagne. 3a, gnabiger Serf.

Dberft. Folglich bin ich bein Bebieter.

Champagne. Das verfteht fich.

Dberd. Ein Bebienter muß feinem herrn folgen - but gehft mit mir nach Strafburg.

Champagne (fur fich). Berffucht!

Donitton. Das verfteht fich - Marich!

Champagne. Es thut mir leid, Sie zu betrüben, gnabiger herr — Sie wissen, wie groß meine Anhänglichkeit
an Sie ist — ich gebe Ihnen eine starke Probe davon in diefem Augenblick — aber Sie wissen auch, wie sehr ich mein
Beib liebe. Ich habe Sie heute nach einer langen Trennung
wieder gesehen! Die arme Frau bezeugte eine so herzliche Freude über meine Zurücklunft, daß ich beschlossen habe, sie nie wieder zu verlassen, und meinen Abschied von Ihnen zu begehren. Sie werben sich erinnern, daß Sie mir noch von drei Monaten Gage schuldig sind.

Oberft. Dreihundert Stodprügel bin ich dir foulbig, Bube!

Erfer Anterofficier. herr Capitan, Sie haben fein Recht, biefen ehrlichen Diener wider feinen Billen nach Etrafburg mitzunehmen — und wenn Sie ihm noch Rudeftanb foulbig find —

Oberft. Dichte, feinen Seller bin ich ibm foulbig.

Erfter Anterofficier. Go ift bad fein Grund, ihn mit Prugeln abzulobnen.

Sormeuil. Ich muß fehen, wie ich ibm heraus helfe — Wenn es nicht anders ift — in Gottes Namen, reifen Sie ab, herr von Dorfignv. Jum Glud bin ich frei; ich babe Freunde; ich eile, sie in Bewegung zu fehen, und bringe Sie zurud, eb' es Caa wird.

Dberft. Und ich will ben Poftillon bafür bezahlen, bager -

fo langfam fahrt als möglich, bamit Sie mich noch einholen tonnen — (Bum Vofillon) hier, Schwager! Bertrint bas auf meine Gefundheit — aber bu mußt mich fahren —

Pofillon (treuberitg). Daß bie Pferde dampfen.

Oberft. Richt boch! nein! fo mein' ich's nicht -

Postitton. Ich will Gie fahren, wie auf bem herweg! Als ob der Teufel Gie bavon führte.

Bberft. Sole der Teufel bich felbft, bu verdammter Eruntenbold! Ich fage dir ja -

Pofilton. Gie haben's eilig! 3ch auch! Gev'n Gie gang rubig! Fort foll's geben, bag bie Funten binaus fliegen. (26.)

Oberft (ibm nad). Der Rerl macht mich rafend! Barte boch, bore!

Sormeuit. Beruhigen Gie fich! Ihre Reife foll nicht lange bauern.

Oberft. 3ch glaube, die gange Solle ift heute lodgelaffen. (Gebt ab, ber erfte Unterofficier folat.)

Sormen il (jum zweiten). Rommen Sie, mein herr, folgen Sie mir, weil es Ihnen fo befohlen ift — aber ich fage Ihnen vorher, ich werde Ihre Beine nicht schonen! Und wenn Sie sich Rechnung gemacht haben, diese Racht zu schlafen, so sind Sie garftig betrogen, denn wir werden immer auf den Straßen seyn.

Dweiter Anterofficier. Nach Ihrem Gefallen, gnabiger herr - 3wingen Sie fich-gang und gar nicht - Ihr Diener, berr Champague!

(Lormeuil und ber zweite Unterofficier ab.)

#### Bierter Auftritt.

#### Champugne. Dann grau von Mirville.

Champagne (allein). Sie find fort — Glud zu, Champagne! der Sieg ift unfer! Jest frifch ans Wert, daß wir die heirath noch in diefer Nacht zu Stande bringen — Da tommt die Schwester meines herrn; ihr tann ich Alles fagen.

fr. v. Rirville. Ah, bift du ber Champagne? Beift bu nicht, wo ber Ontel ift?

Champagne. Auf dem Beg nach Strafburg.

fr. v. Rieville. Bie? mad? Erflare bich!

Champagne. Recht gern, 3hr Gnaden. Sie wiffen vielleicht nicht, daß mein herr und biefer Lormeuil einen heftigen Bant jufammen gehabt haben.

fr. n. Mirvitte. Gang im Gegentheil. Gie find ale bie boften Freunde geschieden, bas weiß ich.

Champagne. Nun, so habe ich's aber nicht gewußt. Und in ber Sitze meines Eifers ging ich bin, mir bei ber Polizei Sülfe zu fuchen. Ich komme her mit zwei Sergenten, bavon ber eine Befehl hat, bem Herrn von Lormeuil an ber Seite zu bleiben, ber andere, meinen Herrn nach Straßburg zuruck zu bringen. — Nun reitet ber Teufel diesen verwünsche ten Sergenten, daß er den Ontel für den Noffen nimmt, ihn beinahe mit Gewalt in die Kutsche pact, und fort mit ihm, jagst du nicht, so gilt's nicht, nach Straßburg!

sr. v. Mirvitte. Wie, Champagne! bu schickft meinen Ontel anftatt meines Bruders auf die Reife? Rein, das tann nicht bein Ernft fevn.

Champagne. Um Bergebung, es ift mein voller Ernft - Das Elfaß ift ein icharmantes Land; ber herr Oberft

haben fich noch nicht barin umgefehen, und ich verfchaffe Ibnen biefe tleine Ergöglichteit.

Sr. v. Mirwitte. Du taunft noch fchergen ? 2Bas macht aber ber berr von Lormeuil?

Champagne. Er führt feinen Gergenten in ber Stabt fpagieren.

fr. v. Mirville. Der arme Junge! Er verbient wohl, bag ich Antheil an ibm nehme.

Champagne. Nun, gnadige Frau! and Wert! Keine Beit verloren! Wenn mein herr feine Cousine nur erst gebeirathet hat, so wollen wir den Ontel zurückolen. Ich suche meinen herrn auf; ich bringe ihn her, und wenn nur Sie und beistehen, so muß diese Nacht Alles richtig werden.

(9(6,)

#### Rünfter Auftritt.

fran von Mirville. Dann frau von Porfiguy. Sophie.

Fr. v. Mirville. Das ift ein verzweifelter Bube; aber er hat feine Sache fo gut gemacht, daß ich mich mit ihm verstehen muß — hier tommt meine Tante; ich muß ihr die Bahrheit verbergen.

fr. v. Dorfigny. Ach, liebe Nichte! haft bu beinen Ontel nicht gefeben?

fr. v. Mirvitte. Wie? hat er benn nicht Abichieb von \_ Ihnen genommen?

fr. v. Dorfigun. Abichied! Bie?

fr. v. Mirvitte. Sa, er ift fort.'

Sr. v. Dorfigny. Er ift fort? Seit mann?

fr. v. Mirville. Diefen Mugenblid.

Fr. v Dorfigny. Das begreif' ich nicht. Er wollte ja erst gegen eilf Uhr abfahren. Und wo ist er benn bin, so eilig? Fr. v. Mirville. Das weiß ich nicht. Ich sab ibn nicht abreifen — Champagne erzählte mir's.

#### Sechster Auftritt.

Die Borigen. Erang Dorfigny in feiner eigenen Uniform und obne Perrade. Champagne.

Champagne. Da ift er, 3hr Gnaben, ba ift er!

Champagne. Rein, nicht doch! Mein herr, ber herr Sauptmann.

Sophie (ibm entgegen). Lieber Better!

Champague. Ja, er hatte mohl recht, ju fagen, bag er mit feinem Brief zugleich eintreffen merbe.

fr. v. Dorfigny. Mein Mann reist ab, mein Reffe tommt an! Bie fonell fich bie Begebenheiten brangen!

Dorfigny. Seh' ich Sie endlich wieder, beste Lante!

36 fomme voll Unrube und Erwartung -

fr. v. Dorfigny. Guten Abend, lieber Reffe!

Dorfigny. Welcher froftige Empfang?

fr. v. Dorfigun. 3ch bin berglich erfreut, bich ju feben. Aber mein Mann -

Dorligny. 3ft dem Ontel etwas jugeftogen?

fr. v. Mirwitte. Der Ontel ift heute Abend von einer großen Meife gurudgefommen, und in diefem Augenblic ver= schwindet er wieder, ohne daß wir wiffen, wo er hin ift.

Dorfigny. Das ift ja fonderbar!

Champagne. Es ift gang gum Erftannen!

fr. v. Dorfigun. Da ift ja Champagne! Der tann und Allen aus dem Traume helfen.

Champagne. 3ch, gnabige Frau?

fr. v. Mirvitte. Ja, bu! Mit dir allein hat ber Ontel ja gesprochen, wie er abreiste.

Champagne. Das ift mahr! Mit mir allein hat er ge-

Dorfigny. Nun, fo fage nur, warum verreiste er fo ploblich?

Champagne. Barum? Gi, er mußte wohl! Er hatte ja Befehl bagu von der Regierung.

fr. v. Dorfigny. Bas?

Champagne. Er hat einen wichtigen geheimen Anftrag, ber die größte Eilfertigkeit erfordert — der einen Mann erfordert — einen Mann — Ich sage nichts mehr! Aber Sie können sich etwas darauf einbilden, gnädige Frau, daß die Wahl auf den herrn gefallen ift.

fr. v. Mirvitte. Allerbingo! Gine folche Auszeichnung ehrt bie gange Familie!

Champagne. Guer Gnaben begreifen wohl, baß er sich ba nicht lange mit Abschiednehmen aufhalten konnte. Champagne, sagte er zu mir, ich gehe in wichtigen Staatsangelegenheiten nach — nach Sanct Petersburg. Der Staat besiehlt, ich muß gehorchen — beim ersten Postwechfel schreib' ich meiner Frau — was übrigens die Heirath zwischen meinem Neffen und meiner Tochter betrifft — so weiß sie, daß ich volltommen damit zufrieden bin.

Dorfigny. Bas bor' ich! mein lieber Onfel follte -

Champagne. Ja, gudbiger herr! er willigt ein. — 3ch gebe meiner Frau unumschränkte Bollmacht, sagte er, Alles zu brendigen, und ich hoffe bei meiner Burudkunft unfere Tochter als eine gludliche Frau zu finden.

fr. v. Dorfigny. Und fo reiste er allein ab?

Champagne. Allein? Richt boch! Er hatte noch einen Berrn bei fich, ber nach etwas recht Bornehmem ausfab -

fr. v. Dorfigny. 3ch tann mich gar nicht brein finden.

fr. v. Mirville. Wir wiffen feinen Bunfch. Man muß babin feben, daß er fie als Mann und Frau findet bei feiner gurudfunft.

Sophie. Seine Einwilligung scheint mir nicht im geringften zweifelhaft, und ich trage gar fein Bebenten, ben Better auf ber Stelle zu beirathen.

fr v. Dorfigny. Aber ich trage Bebenten - und will feinen erfren Brief noch abwarten.

Champagne (belfeite). Da find wir nun fcon geforbert, bag wir ben Ontel nach Petereburg fchiaten.

Borliany. Aber, befte Cante!

#### Giebenter Auftritt.

Die Vorigen. Der Motarins.

Motar (trin mifchen Dorfigne und feine Tante). 3ch empfehle mich ber gangen bochgeneigten Gefellichaft ju Onaben.

Sr. v. Dorfigny. Sieh ba, herr Gafpar, ber Notar unfere Saufes.

Notar. Bu Dero Befehl, gnabige Frau! Co beliebte Dero Serrn Gemahl, fich in mein haus zu verfügen.

fr. v. Dorfigny. Wie? Mein Mann mare vor feiner Abreife noch bei Ihnen gewefen?

Notar. Bor Dero Abreife? Bas Ste mir fagen! Steh, sieh boch! Darum hatten es ber gnadige herr fo eilig und wollten mich gar nicht in meinem hause erwarten. Dieses Billet ließen mir hochdieselben gurud — Belieben Ihro Gna- den es ju durchlesen, (Reicht der Frau den Dorfigny das Billet.)

Champagne (leife ju Dorngun). Da ift ber Notar, ben Ihr Ontel bestellt bat.

Dorfigny. Ja, wegen Lormenile Beirath.

Champagne (leife). Wenn wir ihn gu ber Ihrigen brauchen fonnten?

Dorfigny. Stille! Soren wir, mas er fcreibt!.

Sr. v. Dorfigny (11cot). "Saben Sie die Sotte, mein "Serr, sich noch diesen Abend in mein Haus zu bemühen, "und den Checontract mit zu bringen, den Ste für meine "Rochter aufgesetht haben. Ich habe meine Ursachen, diese "Seirath noch in dieser Nacht abzuschließen — Dorsigne."

Champagne. Da haben wir's fchwarz auf weiß! Run. wird bie guabige Frau doch nicht mehr au ber Cinwilligung bes herrn Ontele zweifelu?

Sophie. Es ift alfo gar nicht nothig, baf ber Papa Ihnen foreibt, liebe Mutter, ba er biefem herrn gefdrieben hat.

fr. v. Dorfigny. Bas benten Ste von ber Sache, herr Safvar?

Motar. Run, biefer Brief mare beutlich genug, bacht' ich.

fr. v. Dorfigny. In Gottes Namen, meine Kindert Gepd glüdlich! Gebt euch bie Sande, weil mein Mann felbft ben Notar bericitt.

Dorfigny. Frifch, Champagne! einen Tifch, Feder und Cinte; wir wollen gleich unterzeichnen.

#### Achter Auftritt.

Oberft Borfigun. Palcour. Porige.

fr. v. Mirvitte. Simmel! ber Ontell

Sophie. Dein Bater!

Champagne. Führt ihn ber Teufel gurud?

Dorfigun. Ja mohl, der Teufel! Diefer Balcour ift mein bofer Genius.

fr. v. Dorfigny. Bas feb' ich? Mein Mann!

Valcour (ben altern Dorngen prafentirend). Bie fcap' ich mich gludlich, einen geliebten Reffen in ben Schoof feiner Familie gurudführen zu tonnen! (Wie er den jungern Dorngen gewahr wird) Wie Teufel, da bift du ja — (Sich jum altern Dorngen wendend) Und wer find Sie benn, mein herr?

Oberft. Gein Ontel, mein herr.

Dorfigny. Aber erflare mir, Balcour -

Valcour. Erklare du mir felbst! ich bringe in Erfahrung, daß eine Ordre ausgefertigt sen, dich nach deiner Garnison zurud zu schieden — Nach unfäglicher Mühe erlange ich, daß sie widerrufen wird — Ich werfe mich aufs Pferd, ich erreiche noch bald genug die Postchaise, wo ich dich zu finden glaubte, und finde auch wirklich —

Sherft. Ihren gehorsamen Diener, fluchend und tobenb aber einen verwunschten Poststucht, dem ich Geld gegeben hatte, um mich langsam zu fahren, und der mich wie ein Sturmwind davon führte.

Valcour. Dein herr Ontel findet od nicht für gut, mich aus meinem Irrthum zu reißen; die Posichaise lenkt wieder um, nach Paris zurud, und da bin ich nun — 3ch hoffe, Dorfigny, du kaunst dich nicht über meinen Eifer beklagen.

Dorfigny. Sehr verbunden, mein Freund, fur bie machtigen Dienfte, die bu mir geleiftet haft! Es thut mir nur leid um die unendliche Mube, die bu bir gegeben haft.

Oberfi. herr von Balcour! mein Neffe ertennt Ihre große Gute vielleicht nicht mit ber gehörigen Dantbarteit; aber rechnen Gie bafur auf die meinige.

fr. v. Borfigny. Gie waren alfo nicht unterwege nach Rufland?

Berft. Das Teufel follte ich in Rugland?

fr. v. Dorfigny Run, wegen der wichtigen Commiffion, bie bas Ministerium Ihnen auftrug, wie Gie bem Champagne fagten.

Oberft. Alfo wieder der Champagne, der mich zu biefem hohen Posten befördert. Ich bin ihm unendlichen Dank fculbig, daß er so hoch mit mir hinaus will. — hert Gaspar, Sie werden zu hause mein Billet gefunden haben; es wurde mir lieb sepu, wenn der Checontract noch diese Nacht unterzeichnet würde.

Notar. Nichts ift leichter, gnabiger herr! Wir maren eben im Begriff, biefes Geschäft auch in Ihrer Abmesenheit vorzunehmen.

Oberft. Sehr wohl! Man verheirathet fich zuweilen ohne ben Bater; aber wie ohne den Brautigam, bas ift mir boch nie vorgefommen.

fr. v. Dorfigny. hier ift ber Prautigam! Unfer lieber Deffe.

Borfigny. 3a, befter Ontel! ich bin's.

Dberft. Mein Neffe ift ein gang hubicher Junge; aber meine Cochter befommt er nicht.

fr. v. Dorfigny. Nun, wer foll fie benn fonft befommen ? Gberft. Wer, fragen Cie? Bum henter! ber herr von - Lormenil foll fie befommen.

fr. v. Dorfigny. Er ift alfo nicht tobt, ber herr von Lormenil?

Dberft. Nicht boch, Madame! er lebt, er ift hier. Geben Gie fich nur um, bort fommt er.

sr. v. Dorfigny. Und wer ift benn ber herr, ber mit tom ift?

Dberft. Das ift ein Kammerbiener, ben herr Cham= pagne beliebt bat, ihm an die Geite zu geben.

#### Meunter Auftritt.

Die Borigen. Sormenil mit feinem Unterofficier, ber fich im Sintergrunde bes Simmers nieberfest.

Kormeuil (um Dberfien). Sie schiden also Ihren Ontel an Ihrer Statt nach Strafburg? Das wird Ihnen nicht fo hingehen, mein herr.

Oberal. Sieh, sieh boch! Wenn bu bich ja mit Gewalt schlagen willft, Lormenil, so schlage bich mit meinem Reffen und nicht mit mir.

Lormeuil (ertennt ibn). Bie? find Cie's? Und wie haben Sie's gemacht, daß Cie fo fonell gurudfommen?

Dbera. hier, bei biefem herrn von Balcour bedanten Gie fich, ber mich aus Freundschaft für meinen Reffen fpornftreiche gurudholte.

Borfigny. Ich begreife Sie nicht, herr von Lormenil! Wir waren ja als die besten Freunde von einander geschieden — haben Sie mir nicht selbst, noch gang fürzlich, alle Ihre Anspruche auf die hand meiner Coufine abgetreten?

Bberft. Richts, nichts! Daraus wird nichts! Meine Frau, meine Tochter, meine Nichte, mein Neffe, Alle gufammen follen mich nicht hindern, meinen Willen burchzuseben.

Lormenil. Herr von Dorfigny! mich freut's von Herzen, daß Sie von einer Reise zurud find, die Sie wider Ihren Willen angetreten — Aber wir haben gut reden und Heizrathsplane schmieden, Fraulein Sophie wird darum doch Ihren Reffen lieben.

Oberft. Ich verftebe nichts von biefem Allem! Aber ich werbe den Lormenil nicht von Toulon nach Paris gesprengt haben, daß er als ein Junggefell gurudfehren foll.

Dorfigny. Was das betrifft, mein Ontel - fo ließe fich vielleicht eine Auskunft treffen, daß herr von Lormeuil teinen vergeblichen Beg gemacht batte. - Fragen Sie meine Schwefter.

fr. v. Mirville. Mich? Ich habe nichts gu fagen.

Sormenit. Run, fo will ich benn reben — herr von Dorfignv, Ihre Nichte ift frei; bei ber Freundschaft, bavon Sie mir noch heute einen fo großen Beweis geben wollten, bitte ich Sie, verwenden Sie allen Ihren Einfluß bei Ihrer Nichte, baß fie es übernehmen moge, Ihre Wortbruchigkeit gegen mich gut zu machen.

Obera. Was? wie? - Ihr follt ein Paar werden - Und diefer Schelm, der Champagne, foll mir für Alle gusams men bezahlen.

Champagne. Gott foll mich verdammen, gnädiger herr, wenn ich nicht felbst zuerst von der Aehnlichkeit betrogen wurde — Berzeihen Sie mir die kleine Spazierfahrt, die ich Sie machen ließ! Es geschah meinem herrn zum Besten. Oberkt (zu beiben Paaren). Run, so unterzeichnet!

# Nachlaß.

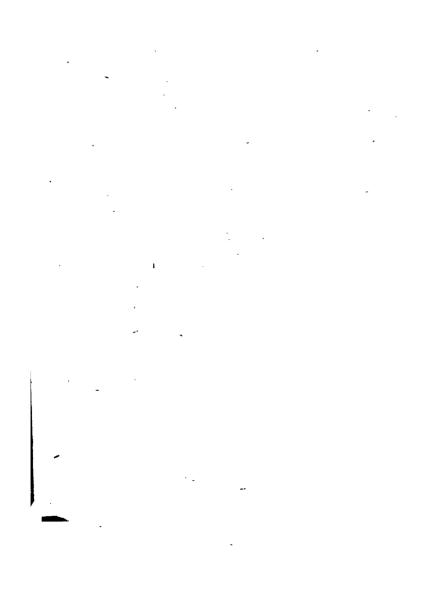

T.

Demetrius

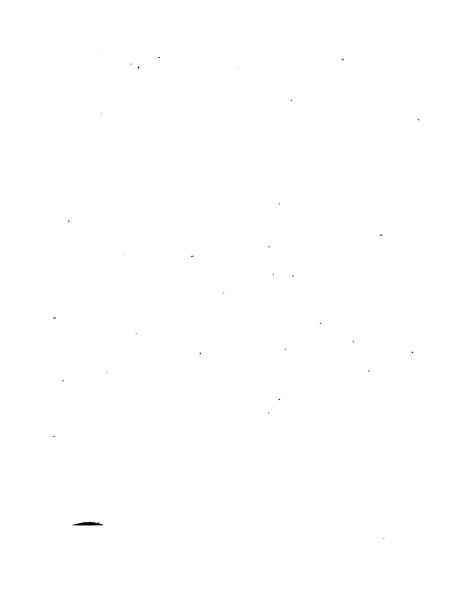

# Erfter Aufzug.

#### Der Reichstag ju Rrafau.

Wenn der Borbang aufgebt, fiebt man die poinische Reichsversammlung in dem großen Senatiaate fipen. Auf einer brei Stusen hoben Eftrade, mit rothem Teppich betegt, ift der tonigliche Thron, mit einem himmel bedeckt; ju beiten Seiten banaen die Wappen von Polen und Lintenen. — Der König sipt auf bem Thron: ju seiner Rechten und Linten auf der Eftrade siehen die jehn Krondeamten. Unter der Eftrade ju beiden Seiten des Theaters sinen die Bischöfe, Palatinen und Castellane. Diesen gegenüber stehen mit unbedecktem Saupt die Sandhoten in zwei Reiben. Alle bewassnet. Der Erzbischof von Gnesen, als der Primas des Reichs, sipt dem Prosenium am nächsten; hinter ihm batt sein Caplan ein gestones Kreug.

Erzbifchof von Gnefen. So ift benn biefer fturmevolle Reichstag Jum guten Enbe gludlich eingeleitet; Ronig und Staube fcheiben wohlgefinnt. Der Abel willigt ein, fich zu entwaffnen, Der widerfpanft'ge Rolofz,\* fich zu lofen,

<sup>&</sup>quot; Aufftand tes Albeis.

Der Ronig aber gibt fein beilig Bort, Abhulf' gu leiften den gerechten Rlagen.

Und nun im Innern Fried' ift, tonnen wir Die Angen richten auf bas Ausland.

Ift es ber Wille ber erlauchten Stande, Daß Prinz Demetrius, der Außlands Krone In Anspruch nimmt, als Iwans achter Sohn, Sich in den Schranten stelle, um sein Recht Bor diesem Soym Walny \* zu erweisen?

Caftellan von Arakau. Die Ehre fordert's und die Billigfeit; Unglemlich war's, ihm dieß Gefuch zu weigern.

Die Documente feines Rechtsanfpruches Sind eingefeben und bewährt gefunden. Man tann ibn boren.

Mehrere Sandboten. Hören muß man ihn.

Ses Sapicha. 3hn boren, beißt, ibn anerlennen.

Gdomaiskn.

Ibn

Richt boren, heißt, ihn ungehört verwerfen.
Erzbifchof von Gnefen.
3ft's euch genehm, bag er vernommen merbe?

34 frag' zum zweiten — und zum britten Mal.

<sup>\*</sup> Reichstag.

Arenerefkaniler.

Er ftelle fic por unferm Thron.

Senateren.

Or rebel

Canbboten.

Bir wollen ibn boren.

(Rronarosmarichall gibt bem Thurbuter ein Beiden mit feinem Stabe, Diefer gebt binaus, um gu offnen.)

fes Sapieba.

Schreibet nieber, Rangler!

3d made Ginfpruch gegen dies Berfahren, Und gegen Alles, mas braus folgt, jumiber Dem Trieden Dolens mit ber Aron' ju Mostan.

Demetrius tritt ein, gebt einige Schritte auf ben Ihron ju, und macht mit bedectem Saupt brei Berbeugungen, eine gegen ben Ronig, barauf gegen bie Cenatoren, endlich gegen bie Lantboten: ibm wird von jedem Theile, bem es gilt, mit einer Reigung bes Sauptes geantwortet. Alebann fiellt er fich fo, bag er einen großen Theil ber Berfammlung und bes Dublicums, von welchem anger nommen wird, bag es im Reichstag mit fige, im Auge behalt, und bem tonigliden Thron nur nicht ben Ruden wendet.

#### Ergbifchef von Onefen.

Dring Dmitri, Imans Cobn! wenn bic ber Glang Der fonialiden Reiche : Berfammlung fcredt, Des Anblide Majeftat bie Bung' dir binbet, Co magft bu, bir vergonnt es ber Genat, Dir nach Befallen einen Anwalt mablen, Und eines fremden Mundes dich bedienen. Demetrius.

Berr Ergbijchof, ich ftebe bier, ein Reich Bu forbern und ein tonigliches Geepter. Schlecht ftunde mir's, por einem edlen Bolf Und feinem König und Senat gn gittern. 3ch fab noch nie folch einen bebren Areid; Doch biefer Anblid macht bas herz mir groß, Und schredt mich nicht. Je murbigere Zeugen, Um so willtommner find fie mer; ich kann Bor keiner glanzendern Verfammlung reben.

— — — — Die erlauchte Republit, ~

Demetrius.

Großmacht'ger Konig! Burb'ge, machtige Bifcof' und Valatinen, gnab'ee berren, Landboten ber erlauchten Republit! Bermundert, mit nachdenflichem Erftaunen, Erblid' ich mich, des Czaaren Iwans Cobn. Auf diefem Reichstag por bem Bolt ber Wolen. Der haß entzweite blutig beibe Reiche, Und Kriebe murbe nicht, fo laift et lebte. Doch bat es jest ber Simmel fo gemenbet. Das ich , fein Blut , der mit ber Dild ber Amme Den alten Erbhaß in fich fog, als Riebenber Bor euch erscheinen, und in Dolens Ditte Mein Recht mir fuchen muß. Drum eb' in rebe. Bergeffet ebelmutbig, mas geichebn, Und bag ber Czaar, des Cohn ich mich befenne, Den Rrieg in eure Grangen bat gemalst. 3d flebe por euch, ein beraubter Rurft: 3ch fuche Coup; ber Unterdrudte bat Ein beilig Recht an jede eble Bruft. Ber aber foll gerecht fenn auf der Erbe, Benn es ein großes, tapfres Bolt nicht ift,

Das frei in höchfter Machtvolltommenheit Rur fich allein brancht Rechenschaft zu geben, Und unbeschränkt — —'— — Der schönen Menschlichkeit gehorchen kann. Erzbischof von Gnesen.

Ihr gebt Euch für des Szaaren Iwans Sohn. Nicht wahrlich Euer Anstand widerspricht Noch Eure Rebe diesem stolzen Auspruch, Doch überzeuget uns, daß Ihr der seph, Dann hoffet Alles von dem Edelmuth Der Republik. — Sie hat den Aussen nie Im Feld gefürchtet! Beides liebt sie gleich, Ein edler Feind, und ein gefälliger Freund zu fewe Demetrins.

Iman Bafilowitich, der große Cagar Bon Mostau, batte funf Gemablinnen Befreit in feines Reiches langer Dauer. Die erfte aus bem belbeureichen Stamm Der Romanow gab ibm ben Reodor, Der nach ihm berrichte. Einen einz'gen Gobn Dimitri, Die fpate Bluthe miner Rraft, Bebar ihm Darfa aus dem Stamm Nagori, Ein gartes Rind noch, ba der Bater ftarb. Czaar Feodor, ein Jungling ichwacher Rraft Und bloden Beifte, ließ feinen oberften Stallmeifter walten, Boris Bobunom, Der mit verschlagner Soffunft ibn beberrichte. Redor war finderlos, und feinen Erben Berfprach der Czaarin unfruchtbarer Schoof. Als nun ber liftige Bojar die Gunft Des Bolld mit Comeidelfünften fich erfdlichen, Erhub er feine Bunfche bis zum Thron; Ein junger Prinz nur ftand noch zwischen ihm Und seiner stolzen hoffnung, Prinz Dimitri Iwanowitsch, der unterm Aug' der Mutter Bu Uglitsch, ihrem Bittwensis, heranwuchs.

Was Ihr berichtet, ift und Allen tund. Erschollen ist der Ruf durch alle Neiche, Daß Prinz Dimitri bei der Feuersbrunst Zu Uglitsch seinen Untergang gefunden. Und weil sein Tod dem Czaar, der jeso herrscht, Zum Glud ausschlug, so trug man kein Bedenken, Ihn anzuklagen dieses schweren Mords. Doch nicht von seinem Tod ist jest die Nede! Es lebt ja dieser Prinz! Er leb' in Euch, Behauptet Ihr. Davon geht und Beweise. Wodurch beglaubigt Ihr, daß Ihr der sevd? An welchen Zeichen soll man Euch erkeimen? Wie bliebt Ihr unentdecht von dem Verfolger, Und tretet jest, nach sechenjabr'ger Stille, Nicht mehr erwartet, an das Licht der Welt?

#### Demetrius.

Kein Jahr ift's noch, daß ich mich selbst gefunden; Denn bis dahin lebt' ich mir selbst verborgen, Micht ahnend meine fürstliche Geburt.

Mönch unter Mönchen fand ich mich, als ich Anfing zum Selbstbewußtsen zu erwachen, Und mich umgab der strenge Kloster-Zwang.

Der engen Pfassenweise widerstand
Der muth'ge Geist, und dunkel mächtig in den Abern Empörte sich das ritterliche Blut.

Das Mönchgewand warf ich entschlossen ab, Und stohn ach Polen, wo der edle Fürst Bon Sendomir, der holde Freund der Menschen, Mich gastlich aufnahm in sein Fürstenhaus, Und zu der Wassen edlem Dienst erzog.

Erzbischof von Gnesen.

— — Bie? Ihr kanntet Euch noch nicht,
Und doch erfüllte damale schon der Ruf
Die Welt, daß Prinz Demetrins noch lebe?
Ezaar Boris zitterte auf seinem Thron,
Und stellte seine Sassafs an die Gränzen,
Um scharf auf jeden Wanderer zu achten.
Wie? Diese Sage ging nicht aus von Euch?
Ihr hattet Euch nicht für Demetrius
Gegeben?

Demetrius.

•

3ch ergable, was ich weiß. Ging ein Gerucht umber von meinem Dafenn, So bat geschäftig es ein Gott verbreitet. 3ch fannt' mich nicht. Im haus des Palatins und unter seiner Dienerschaar verloren,

Lebt' ich ber Jugend frohlich buntle Beit.

———— Mit feiller Hulbigung
Berehrt' ich seine reizgeschmudte Tochter,
Doch damals von der Kühnheit weit entsernt,
Den Wunsch zu solchem Glück empor zu wagen
Den Castellan von Lemberg, ihren Freier,
Beleidigt meine Leibenschaft. Er seht
Mich stolz zur Rede, und in blinder Wuth
Bergist er sich so weit, nach mir zu schlagen.
So schwer gereizet, greif' ich zum Gewehr;
Er sinnlos, wüthend, stürzt in meinen Degen,
Und fallt durch meine willenlose Hand.

Mnifchek.

Ja, so verhalt sich -----

Mein Unglud mar bas boofte! Obne Namen. Gin Ruff' und Fremdling, hatt' ich einen Großer Des Reiche getodtet, batte Mord verübt Im Saufe meines gaftlichen Befonbers .. 3hm feinen Gidam, feinen Freund getobtet. Nichts half mir meine Unschuld; nichts das Mittelb Des gangen Sofgefindes, nicht die Bunft Des cheln Palatinus fann mich retten; Denn das Befes, bas nur ben Dolen anabig, Doch ftreng ift allen Fremdlingen, verdammt mich. Mein Urtheil mard gefällt: ich follte fterben; Schon fniet' ich nieber an den Block bes Tobes. Entblößte meinen Sals dem Cowert. -- In diefem Angenblicke marb ein Kreus Bon Gold mit toftbar'n Edelfteinen fichtbar, Das in der Tauf mir umgehangen ward.

Ich hatte, wie es Sitte ift bei uns. Das beil'ge Pfand ber driftlichen Erlofung Merborgen ftete an meinem Bale getragen Bon Rindesbeinen an, und eben fest, 2Bo ich vom fußen Leben icheiden follte, Ergriff ich es als meinen letten Eroft Und drudt' es an ben Mund mit frommer Andacht. (Die Polen geben durch flummes Spiel ihre Theilnehmung ju erfennend Das Rleinod wird bemertt: fein Glang und Berth Erregt Erftannen, wedt bie Mengier auf. Ich werde losgebunden und befragt, Doch weiß ich feiner Beit mich zu befinnen. Do ich bas Rleinod nicht an mir getragen. Dun fügte fich's, bas brei Boiarentinber. Die der Berfolgung ibres Czaars entflohn, Bei meinem herrn ju Sambor eingesprochen: Sie fabn bas Rleinob und erfannten es An neun Smaragden, die mit Amethoften Durchichlungen maren, für basfelbige, Mas Anas Bestislowstop bem füngften Cobn Des Czgaren bei ber Taufe umgehangen. Sie febn mich naber un, und febn erftaunt Ein feltsam Spielwert ber Ratur, bag ich Um rechten Urme furger bin geboren. Mis fie mich nun mit Fragen angftigten, Befann ich mich auf einen Heinen Pfalter, Den ich auf meiner Rlucht mit mir geführt. In diefem Dfalter ftanben griech'iche Borte. Bom Jaumen \* 'mit'eigner Sand binein

<sup>&</sup>quot; Albt det Klofters. Berte. VII.

Geschrieben. Selbst hatt' ich sie nie gelesen, Beil ich der Sprach' nicht kundig bin. Der Psaker Bird jest herbeigeholt, die Schrift gelesen; Ihr Inhalt ist: daß Bruder Basili Philaret (Dieß war mein Alosternam'), des Buchs Bester, Prinz Dmitri sen, des Iwans jüngster Sohn, Den Andrei, ein redlicher Diat, In jener Mordnacht heimlich weggestüchtet; Urfunden deffen lügen ausbewahrt In zweien Alöstern, die bezeichnet waren. Hier stürzten die Bojaren mir zu Füßen, Bestegt von dieser Zeugnisse Gewalt, Und grüßten mich als ihres Szaaren Sohn, Und also jählings aus des Unglücks Tiesen Ris mich das Schickal auf des Glückes Höhn.

Erzbischof von Onefen.

## Demetrius.

tind jest fiel's auch wie Schuppen mir vom Auge! Erinnrungen belebten sich auf einmal — Im fernsten Hintergrund vergangner Zeit; Und wie die lesten Thurme aus der Ferne Erglänzen in der Sonne Gold, so wurden Mir in der Seele zwei Gestalten hell, Die höchsten Sonnengipfel des Bewustsepns. Ich sich mich fliehn in einer dunkeln Nacht, Und eine lobe Flamme sah ich steigen In schwarzem Nachtgraun, als ich rudwarts sah. Ein uralt frühes Denten mußt' es sepn; Denn was vorherging, was darauf gefolgt, War ausgelöscht in langer Zeitenferne;

Mur abgeriffen, einsam leuchtend, fanb Dieß Schredensbild mir im Gebachtnif ba: Doch mobl befann ich mich aus fvätern Sabren. Bie ber Gefährten einer mich im Born Den Sohn des Czaars genannt. Ich bielt's für Spott. Und rachte mich dafür mit einem Schlage. Dief Alles traf jest blisichnell meinen Beift. Und por mir ftand's mit leuchtenber Gewifibeit, 3ch fep bes Chaaren todtgeglaubter Gobn. Es lösten fich mit biefem einziger Bort Die Rathfel alle meines bunteln Befens. Nicht bloß an Beichen, die betrüglich find, In tieffter Bruft, an meines Bergens Schlägen Rublt' ich in mir bas fonigliche Blut: Und eher will ich's tropfenmeis versprigen. Mis meinem Recht entfagen und ber Rrone. Eribifchof von Onefen.

Und sollen wir auf eine Schrift vertrauen, Die sich durch Jufall bei Euch finden mochte? Dem Zeugniß ein'ger Flüchtlinge vertraun? Berzeihet, edler Jungling! Euer Kon Und Anstand ist gewiß nicht eines Lügners; Doch könntet Ihr selbst der Betrogne sepn; Es ist dem Menschenherzen zu verzeihen, In solchem großen Spiel sich zu betrügen. Bas stellt Ihr und für Bürgen Eures Worts?

Ich stelle fünfzig Eibeshelfer auf, Piasten alle, freigeborne Polen Untadeligen Rufs, die Jegliches Erhärten sollen, was ich bier behauptet. Dort fist der eble Fürst von Sendomir, Der Castellan von Lublin ihm jur Seite, Die zeugen mir's, ob ich Mahrheit gerebet.

Ergbifchof von Onefen. Bas nun bebuntet ben erlauchten Stanben? So vieler Beugniffe vereinter Rraft Muß fich der Zweifel überwunden geben. Ein ichleichenbes Berücht burdlauft icon langit Die Belt, daß Dmitri, Imans Cohn, noch lebe; Caar Boris felbit bestärtt's burch feine Kurcht. - Ein Jungling zeigt fich Wier, an Alter, Bilbung, Bis auf die Bufalle : Spiele ber Natur, Bant dem Berichwundnen abulich , den man fucht, Durch ebeln Beift bes großen Anspruchs werth. And Rloftermauern ging er munderbar, - Gebeimnigvoll bervor, mit Rittertugend Begabt, ber nur ber Monche Bogling mar: Ein Rleinod zeigt er, bas ber Czaarowitich Einft an fich trug, von dem er nie fich trennte: Ein fdriftlich Beugnig noch von frommen Sanden Beglaubigt feine fürftliche Beburt, Und fraft'ger noch aus feiner schlichten Rebe Und reinen Stirn fpricht und die Babrbeit an. Nicht folde Buge borgt fic ber Betrug: Der bullt fich taufchend ein in große Borte Und in der Sprache rednerifden Schmud. Richt langer benn verfag' ich ibm ben Ramen, Den er mit Rug und Recht in Anspruch nimmt, Und, meines alten Borrechts mich bedienend, Deb' ich als Primas ibm die erfte Stimme.

Erzbischof von Lemberg. Ich ftimme wie der Primas.

Mehrere Bifchofe.

Wie der Primas.

Mehrere Palatinen.

Auch ich!

Odowalsky.

Und ich!

Landboten (rafch auf einander), Wir Alle!

Savieha.

Onab'ge herren!

Bebenkt es wohl! Man übereile nichts! Ein ebler Reichstag laffe sich nicht rafch Sinreißen zu'- -

Ødowalsky. Hier ist

Nichts zu bebenken; Alles ist bedacht. Unwiderleglich sprechen die Beweise. hier ist nicht Moskau; nicht Despotenfurcht Schnürt hier die steie Seele zu. hier darf Die Wahrheit wandeln mit erhabnem haupt. Ich will's nicht hoffen, eble herrn, daß hier Zu Krakau auf dem Reichstag felbst der Polen Der Czaar von Moskau feile Sklaven habe.

Demetrius.

D! habet Dant, erlauchte Senatoren! Daß ihr der Wahrheit Zeichen anerkannt. Und wenn ich euch nun der wahrhaftig bin, Den ich mich nenne, o! so dulbet nicht, Daß sich ein frecher Räuber meines Erbs Anmage, und den Scepter langer icande, Der mir, dem achten Czaarowitich, gebuhrt.

Die Gerechtigkeit hab' ich, ihr habt die Macht. Eb ist die große Sache aller Staaten Und Thronen, daß gescheh', was Nechtens ist, Und Jedem auf der Welt das Seine werde; Denn da, wo die Gerechtigkeit regiert, Da freut sich Jeder, sicher seines Erbs, Und über jedem Hause, jedem Thron Schwebt der Vertrag wie eine Cherubswache.

Gerechtigkeit ber kunstreiche Bau des Weltgewölbes, Bo Alles Eines, Eines Alles halt, Bo mit dem Einen Alles stürzt und fallt.

> (Antworten der Senatoren, die dem Demetrlus beifimmen.) Demetring.

D! sieh mich an, ruhmreicher Sigismund! Großmächt'ger König! Greif' in beine Brust, Und sieh bein eignes Schickfal in bem meinen! Auch du erfuhrst die Schläge des Geschicks; In einem Kerker kamest du zur Welt; Dein erster Blick siel auf Gefängnismauern. Du brauchtest einen Retter und Befreier, Der aus dem Kerker auf den Thron dich hob. Du fandest ihn. Großmuth hast du erfahren; D! übe Großmuth auch an mir! —

Und ihr erhabnen Manner bes Genats,

Ehrwürdige Bifchofe, der Kirche Säulen, Ruhmreiche Palatin' und Caftellane, hier ist der Augenblick, durch edle That Zwei lang entzweite Bolfer zu verföhnen. Erwerbet euch den Ruhm, daß Polens Kraft Den Mostowitern ihren Szaar gegeben, Und in dem Nachbar, der euch feindlich drängte, Erwerbt euch einen dankbar'n Freund.

Und ihr,

Landboten der erlauchten Republit, Jäumt eure schnellen Rosse! Siset auf! Euch öffnen sich des Glückes goldne Thore; Mit euch will ich den Raub ded Feindes theilen. Mostau ist reich an Gütern; unermeßlich An Gold und Edelsteinen ist der Schaß Des Czaars; ich kann die Freunde königlich Belohnen, und ich will's. Wenn ich als Czaar Einziehe auf dem Kremel, dann, ich schwör's, Soll sich der Aermste unter euch, der mir Dahin gesolgt, in Sammt und Jobel kleiben, Mit reichen Perlen sein Geschirr bedecken, und Silber sep das schlechteste Metall, Um seiner Pferde Huse zu beschlagen.

(Es entfieht eine große Bewegung unter ben Landboten.)

(ertlart fich bereit, ihm ein beer jujuführen). Obomalsko.

Soll ber Rofat und Ruhm und Beute rauben?

Bir haben Friede mit dem Tartarfürst Und Euren, nichts zu fürchten von dem Schweden.

Schon lang verzehrt sich unser tapfrer Muth Im tragen Frieden; unfre Schwerter rosten. Auf! Last und fallen in das Land des Czaars und einen dantbar'n Bundes-Freund gewinnen, Indem wir Polens Macht und Größe mehren.

Rrieg! Rrieg mit Mostau!

Andere.

Man befoliefe es!

Gleich fammle man die Stimmen! Sapieba (fiebt auf).

Rrongroßmarichall!

Gebietet Stille! Ich verlang' das Bort. Gine Menge von Stimmen.

Rrieg! Rrieg mit Mostau!

Sapieha.

3ch verlang' bas Wort.

Marfchall! thut Guer Amt!

(Großes Getofe in bem Saale und außerhalb besfelben.)

Arongroßmarfchall.

3br febt, es ift

Bergebens.

Sapieha.

Bas? ber Marschall auch bestochen? Ift teine Freiheit auf bem Reichstag mehr? Werft Euren Stab bin, und gebietet Schweigen! Ich fordr' es, ich begehr's und will's.

(Krongroßmarfchall wirft feinen Stab in die Mitte bes Saals; ber Tumult legt fich.)

Mas denkt ihr? Was beschließt ihr? Stehn wir nicht In tiefem Frieden mit dem Czaar zu Moskau? Ich felbst, als ener königlicher Bote, Errichtete den zwanzigfahr'gen Bund; Ich habe meine rechte Hand erhoben Zum feierlichen Eidschwur auf dem Kremel, Und redlich hat der Szaar und Bort gehalten. Was ist beschworne Treu'? Was sind Verträge, Wenn ein solenner Reichstag sie zerbrechen darf?

Fürst Leo Sapieha! Ihr habt Frieden Geschlossen, sagt Ihr, mit dem Czaar zu Mostau? Das habt Ihr nicht; denn ich bin dieser Czaar. In mir ist Mostau's Majestät; ich bin Der Sohn des Iwan und sein rechter Erbe. Wenn Polen Frieden schließen will mit Rußland, Mit mir muß es geschehen! Eu'r Vertrag Ift nichtig, mit dem Nichtigen errichtet.

Odowalsky.

Bas fümmert eu'r Bertrag und! Damals haben Bir fo gewollt, und heute woll'n wir anders.

Sapieba.

Ift es dahin gefommen? Will sich Niemand Erheben für das Necht, nun so will ich's. Berreißen will ich das Geweb' der Arglist; Ausbeden will ich Alles, was ich weiß.

— Chrwürd'ger Primas! Wie? bist du im Ernst So gutmuthig, oder kannst dich so verstellen? Scod ihr so gläubig, Senatoren? König, Wist du so schwach? Ihr wist nicht, wollt nicht wissen, Daß ihr ein Spielwerk send des list'gen Woiwods Won Sendomir, der diesen Czaar ausstellte, Deß ungemessen Ehrzeiz in Gedansen

Das guterreiche Mostau icon verichlingt? Muß ich's euch fagen, bag bereits ber Bund Befnüpft ift und beidworen amifchen Beiben? Daß er die junafte Tochter ibm verlobte? Und foll bie edle Republit fich blind In die Befahren eines Rrieges fturgen, 11m ben Boiwoden groß, um feine Cochter Bur Czaarin und jur Konigin ju machen? Bestochen hat er Alles und ertauft. Den Reichstag, weiß ich wohl, will er beherrichen; Ich febe feine Kaction gewaltig In diesem Saal, und nicht genug, daß er Den Seym Walny durch die Mehrheit leitet, Bezogen bat er mit dreitaufend Pferben . Den Reichstag, und gang Krafau überschwemmt Mit feinen Lebend-Leuten. Chen jest Erfüllen fie die Sallen diefes Saufes. Man will die Kreibeit unfrer Stimmen zwingen. Doch feine Kurcht bewegt mein tapfres Serk: So lang noch Blut in meinen Abern rinnt, Bill ich die Kreiheit meines Worts behaupten. Ber wohl gefinnt ift, tritt zu mir berüber. So lang' ich Leben habe, foll fein Schluß Durchgebn, der wider Mecht ift und Bernunft. 3ch hab' mit Mostau Krieden abgeschloffen, und ich bin Mann dafür, daß man ibn balte.

## Odowatsky.

Man, hore nicht auf ibn! Cammelt die Stimmen!
(Blichafe ben Kratau und Wilna fieben auf und geben feber an feiner Cette binab, um tie Cimmen ju fammeln.)

Diele.

Rrieg! Rrieg mit Modfau!

Erzbischof von Onesen (zu Sapieha).

Gebt Euch, eblet herr!

Ihr feht, daß Euch die Mehrheit widerstrebt. Treibt's nicht zu einer ungluckel'gen Spaltung!

Arongreßkaugler

(fommt bon dem Thron berab, ju Sapleha).

Der Ronig lagt End bitten, nachzugeben, Berr Woiwod, und ben Reichstag nicht ju fpalten.

Churhuter (beimlich ju Dbomalety).

Ihr follt Euch tapfer halten, melden Guch Die vor der Thur. Gang Rrafau fteht ju Euch.

Arongroßmarfchall (ju Capieha).

Es find fo gute Schluffe durchgegangen; D, gebt Cuch! Um bes andern Guten willen, Bas man befchloffen, fügt Euch in die Mehrheit!

Bifchof von Arakau

(bat auf feiner Ceite Die Stimmen gefammelt).

Auf biefer rechten Bant ift Alles einig.

Sapicha.

Last Alles einig fenn. — 3ch fage Rein. 3ch fage Voto, ich zerreiße den Reichstag. Man schreite nicht weiter! Aufgehoben, null 3st Alles, was beschlossen ward!

(Allgemeiner Auffiand; ter König fleigt vom Abron, Die Schranten werben eingefürge; es entficht ein tumultuarisches Getofe. Lanbboten greisen zu ben Sabeln und juden fie lints und rechts auf Capieba. Bischofe treten auf beiben Seiten dazwischen und vertheibigen ibn mit ihren Stolen.)

Die Mehrheit?

Bas ift die Mehrheit? Mehrheit ift der Unsinn; Berstand ist stets bei Wen'gen nur gewesen. Bekummert sich ums Ganze, wer nichts hat? Hat der Bettler eine Freiheit, eine Bahl? Er muß dem Mächtigen, der ihn bezahlt, Um Brod und Stiefel seine Stimm' verkausen. Man soll die Stimmen wägen, und nicht zählen; Der Staat muß untergehn, früh oder spät, Wo Mehrheit siegt und Unverstand entscheidet.

Odowalsky.

hort ben Berrather! -

Aandboten.

Mieder mit ihm! Sant ihn in Studen! Ergbifchof von Gnefen

(reift feinem Caplan bas Greus aus ter Sand und tritt bagmifchen).

Kriebe!

Soll Blut ber Burger auf bem Reichstag fließen? Kurft Sapieha! maßigt Euch!

(Bu ten Bifchofen.)

Bringt ibn

hinweg! Macht eure Bruft gu feinem Schilde! Durch jene Seitenthur entfernt ihn ftill, Das ibn die Menge nicht in Studen reiße!

(Sapieha, noch immer mit den Bliden brobend, wird von den Bischofen mit Gewalt fortigegogen, indem der Erzbischof von Gnesen und von Lemberg die andringenden Landboten von ihm abwehren. Unter beftigem Aumult und Sabelgeflirr leert fich der Saal aus, daß nur Des metrius, Muischef, Odowaloth und der Kosafen-Setman juruchbieiben.)

Odowalsky.

Das schlug und febl - - - -

Doch barum foll Euch Sulfe nicht entsteben: Salt auch die Republit mit Mostau Krieden, Bir führen's aus mit unfern eignen Kraften. Samla.

Wer hatt' auch bas gebacht, bag er allein Dem gangen Reichstag murbe Spite bieten!

Rnifdek.

Der König tommt.

Ronig Sigiomund, beglettet bon bem Arongrofkangler. Arongroßmarfchall und einigen Bildofen. Aonig.

Mein Dring, last Euch umarmen! Die hohe Republit erzeigt Euch endlich Berechtigfeit; mein Berg bat es icon langft. Tief rührt mich Guer Schickfal. Bobl muß es Die Bergen aller Konige bewegen. Demetrius.

Bergeffen hab' ich Alles, mas ich litt: An Eurer Bruft fubl' ich mich neugeboren. 

Diel Borte lieb' ich nicht; boch mas ein Ronig Bermag, der über reichere Bafallen .... Bebietet, als er felbft, biet' ich Euch an. Ihr babt ein bofes Schaufpiel angefebn. Dentt brum nicht folimmer von ber Polen Reich, ' Beil wilder Sturm bas Schiff bes Staats bewegt. Rinifdek.

In Sturmes Braufen lenft ber Steuermann Das Fahrzeug ichnell und führt's zum fichern Safen. König.

Der Reichstag ist zerriffen. Wollt' ich auch,
Ich barf ben Frieden mit bem Szaar nicht brechen.
Doch habt Ihr macht'ge Freunde. Will ber Pole
Auf eigene Gefahr sich für Euch waffnen,
Will ber Rosat bes Krieges Glüdsspiel wagen,
Er ist ein freier Mann, ich tann's nicht wehren.
Rnischek.

Der gange Rolofs fieht noch unter Baffen. Gefällt bir's, herr, fo tann ber wilde Strom, Der gegen beine hobeit fich emporte, Unschällich über Mostan fich ergießen.

Die besten Waffen wird dir Rufland geben; Dein bester Schirm ist beines Wolfes Herz. Rufland wird nur durch Rufland überwunden. So wie du heute vor dem Reichstag sprachst, So rede dort in Mostau zu den Bürgern; Ihr Herz erobre dir, und du wirst herrschen. In Schweden hab' ich, als geborner König, Einst friedlich den ererbten Thron bestiegen, und doch mein väterliches Reich verloren, Weil mir die Wolfsgesinnung widerstrebte.

Marina (tritt auf).

Mnifchek.

Erhabne Majestät, zu beinen Füßen Wirft sich Marina, meine jüngste Tochter;

Der Pring von Mostau bietet ihr fein herz; Du bift ber hohe Schirmvogt unfere haufes; Bon beiner königlichen hand allein Seziemt es ihr, ben Satten zu empfangen. (Maring finiet por bem Konia.)

Aönia.

Bohl, Vetter! Ift es Euch genehm, will ich Des Vaters Stelle bei bem Czaar vertreten.

(Bu Demetrius, bem er die Sand ber Marina übergibt.)
So führ' ich Euch in diesem schönen Pfande
Des Glückes heitre Göttin zu. — Und mög' es
Mein Aug' erleben, dieses holde Paar
Sipen zu sehen auf dem Thron zu Mostau!

herr! demuthvoll verehr' ich beine Gnade, . Und beine Stlavin bleib' ich, wo ich bin.

König.

Steht auf, Czaariha! Diefer Plas ift nicht Für Euch, nicht für die czaarische Verlobte, Nicht für die Tochter meines ersten Woiwods. Ihr sevd die jungste unter Euren Schwestern; Doch Euer Geist sliegt ihrem Glücke vor, Und nach dem Hochsten strebt Ihr hochgesinnt.

Demetrius.

Sen Zeuge, großer König, meines Schwurs;
Ich leg' als Fürst ihn in des Fürsten hand!
Die hand des edeln Frauleins nehm' ich an,
Als ein tostbares Pfand des Giuce. Ich schwöre,
Sobald ich meiner Bater Thron bestiegen,
Als meine Braut sie festlich heimzuführen,
Wie's einer großen Königin geziemt.

Bur Morgengabe ichent' ich meiner Braut Die Fürstenthumer Pledfow und Groß: Rengard, Mit allen Städten, Dörfern und Bewohnern, Mit allen Hoheitstechten und Gewalten, Bum freien Eigenthum auf ew'ge Beit, Und diese Schenkung will ich ihr als Czaar Bestätigen in meiner Hauptstadt Modlau. Dem ebeln Boiwod zahl' ich zum Erfah für seine Rüstung eine Million Ducaten polnischen Geprägs. —

So helf' mir Gott und feine Seiligen, Als ich dieß treulich fcwur und halten werde.

Ihr werdet ed; Ihr werdet nie vergessen, Was Ihr dem edeln Woiwod schuldig sept, Der sein gewisses Glück an Eure Wünsche, Ein theures Kind an Eure Hoffnung wagt. So seltner Freund ist töstlich zu bewahren! Drum, wenn Ihr glücklich sept, vergesset nie, Auf welchen Sprossen Ihr zum Thron gestiegen, Und mit dem Kleide wechselt nicht das herz!

Denkt, daß Ihr Euch in Polen selbst gesunden, Daß Euch dieß Land zum Zweitenmal geboren.

Ich bin erwachsen in ber Riebrigkeit; Das schone Band hab' ich verehren lernen, Das Mensch an Mensch mit Bechselneigung binbet.

3hr tretet aber in ein Reich jeht ein, Bo andre Sitten und Gebrauche gelten. hier in der Polen Land regiert die Freiheit; Der König felbit, wiewohl an Glanz der höchste, Muß oft des macht'gen Abeld Diener fenn; Dort herricht des Baters beilige Gewalt; Der Stlave dient mit leidendem Gehorfam.

## Demetrius.

Die schone Freiheit, die ich hier gefunden, Will ich verpflanzen in mein Vaterland; Ich will aus Stlaven frohe Menschen machen; Ich will nicht herrschen über Stlaven = Seelen.

Thut's nicht zu raich, und lernt ber Zeit gehorchen! Sort, Pring, zum Abichied noch von mir brei Lehren! Befolgt fie treu, wenn Ihr zum Reich gelangt. Ein König gibt fie Euch, ein Greis, ber viel Erfuhr, und Eure Jugend fann fie nugen.

Demetrius.

D, lehrt mich Eure Weisheit, großer König! Ihr fepd geehrt von einem freien Bolle, — Wie mach' ich's, um dasselbe zu erreichen?

———— Ihr fommt vom Ausland; Euch führen fremde Feindeswaffen ein; Dieß erste Unrecht habt Ihr gut zu machen. Drum zeiget Euch als Moskau's wahrer Sohn, Indem Ihr Achtung tragt vor seinen Sitten. Dem Polen haltet Wort und ehret ihn; Denn Freunde braucht Ihr auf dem neuen Thron. Der Arm, der Euch einführte, kann Euch stürzen. Hoch haltet ihn, doch ahmet ihm nicht nach.

Schillers fammtl. Werte, VIL

Nicht fremder Brauch gebeiht in einem Lanbe

Doch mas 3hr auch beginnt, - ehrt Cure Mutter - 3hr findet eine Mutter -

Demetrius.

D mein Ronig! König.

Bobl babt Ihr Urfach', findlich fie zu ehren. Berehrt fie - Swiften Euch und Gurem Bolf Stebt fie, ein beilig theures Band. - Frei ift Die Czagraemalt von menichlichen Gefeben: Dort ift nichts Kurchtbares, als die Natur; Rein befres Wfand für Eure Menfolichfeit Sat Guer Boll, ale Gure Rindceliebe. -3ch fage nichts mehr. Manches ift noch übrig, Ch' 3br bas goldne Bidberfell erobert. Erwartet feinen leichten Sieg! - - -Czaar Boris herricht mit Anfehn und mit Kraft; Mit feinem Beichling geht 3hr in den Streit. Ber burd Berdienft fich auf ben Thron gefdmungen, Den fturat ber Wind ber Meinung nicht fo fonell, Und feine Thaten find ibm ftatt der Abnen. -36 überlaff' Euch Gurem auten Glud. Es bat zu zweien Malen durch ein Bunder Euch aus der Sand des Todes icon gerettet; Es wird fein Werf vollenden und Euch fronen.

## Marina. Odowalsky.

Odomalsky.

Nun, Fraulein, hab' ich meinen Auftrag wohl Erfullt, und wirft bu meinen Cifer loben?
Marina.

Recht gut, daß wir allein sind, Odowalsto, Wir haben wicht'ge Dinge zu besprechen, Davon der Prinz nichts wissen soll. Mag er Der Götterstimme folgen, die ihn treibt! Er glaub' an sich, so glaubt ihm auch die Welt. Lass' ihn nur jene Dunkelheit bewahren, Die eine Mutter großer Thaten ist. — Wir aber mussen hell sehn, mussen handeln. Er gibt den Namen, die Begeisterung; Wir mussen die Besinnung für ihn haben, Und haben wir und bes Erfolgs versichert Mit kluger Kunst, so wähn' er immerhin, Daß es aus Himmels Höhn ihm zugefallen.

Ødowalsky.

Gebiete, Fraulein! beinem Dienste leb' ich. Bekummert mich des Mostowiters Sache? Du bist es, beine Größ' und Hertlichkeit, An die ich Blut und Leben seinen will. Mir blüht kein Glück; abhängig, güterlos, Darf ich die Wünsche nicht zu dir erheben. Berdienen aber will ich beine Gunst. Dich groß zu machen, sen mein einzig Trachten. Mag inumer dann ein Andrer dich besigen; Mein bist du doch, wenn du mein Wert nur bist.

Marina.

Drum leg' ich auch mein ganzes Herz auf dich. Du bist der Mann, dem ich die That vertraue; Der König meint es falsch. Ich schau' ihn durch. – Ein abgeredet Spiel mit Sapieha War Alles nur. Iwar ist's ihm wohl gelegen, Daß sich mein Vater, dessen Macht er fürchtet, In dieser Unternehmung schwächt, daß sich Der Bund des Adels, der ihm furchtbar war, In diesem fremden Ariegerzug entladet; Doch will er selbst neutral im Kampse bleiben. Des Kampses Slück denkt er mit uns zu theilen. Sind wir besiegt, so leichter hosst er uns Sein Herrscherjoch in Polen auszulegen. Wir stehn allein. Geworsen ist das Loos. Sorgt er für sich, wir sorgen für das Unfre.

Du führst bie Eruppen nach Kiow. Sie schwören Dem Prinzen Treue bort und schwören mir, Mir, borft bu? Es ist eine noth'ge Borsicht.

Odowalsky

Rarina.

Nicht deinen Arm blog will ich, auch bein Auge. Obowalsky.

Du führst ben Czaarowitich.

Bewach' ibn gut! Beich nie von feiner Geite, Bon jebem Schritt gibft bu mir Rechenschaft.

## Obowalsky.

Bertrau' auf mich, er foll uns nie entbehren.

Rein Menich ift bantbar. Fühlt er fich als Chaar, Schnell wird er unfre Feffel von fich werfen.

Der Ruffe haßt ben Polen, muß ihn haffen; Da ift tein festes herzensband gu tnupfen.

# Marina, Odowalsky. Opalinsky. Pielsky und mesee polnische Edelleute.

Opalinsky.

Schaff Geld, Patronin, und wir ziehen mit. Der lange Reichstag hat und aufgezehrt; Wir machen bich zu Ruflands Konigin.

Der Bischof von Kaminiec und von Kulm Schießt Gelb auf Pfandschaft vor von Land und Leuten. Berfauft, verpfändet eure Bauernhöfe, Bersilbert Alles, stedt's in Pferd und Ruftung! Der beste Kaufmann ist der Krieg. Er macht Aus Cisen Sold. — Was jest ihr auch verliert, In Mostau wird sich's zehnsach wiederfinden.

Bielsky.

Es fiben noch Zweihundert in der Trintftub'; Wenn du dich zeigst und einen Becher leerst Mit ihnen, sind sie bein, — ich tenne sie.

#### Marina.

Wie? — theurer Bater, reut bich beine Gute? Wer fann mit bem Geringern fich bescheiden, Benn ihm bas Sochste überm Saupte schwebt?

Doch tragen beine Schwestern feine Kronen, Und find beglückt — — —

### Marina.

Was für ein Glüd ist das, wenn ich vom hause Des Woiwods, meines Baters, in das haus Des Palatinus, meines Gatten, ziehe? Was wächst mir Neues zu aus diesem Tausch? Und kann ich mich des nächsten Tages freu'n, Wenn er mir mehr nicht, als der heut'ge bringt? D, unschmachafte Wiederkehr des Alten! Langweilige Dasselbigkeit des Dasepns! Lohnt sich's der Muh', zu hoffen und zu streben? Die Liebe oder Größe muß es sepn, Sonst alles Andre ist mir gleich gemein.

## Marina.

Erheitre beine Stirn, mein theurer Bater!
Last und ber Fluth vertrauen, die und trägt!
Richt an die Opfer denke, die du bringest,
Deut' an den Preid, an das erreichte Biel —
Benn du dein Madchen sigen sehen wirst
Im Schmuck der Czaarin auf dem Thron zu Mostan,
Benn deine Entel diese Belt beherrschen!

Mnifdek.

Ich bente nichts, ich febe nichts als bich, Mein Madchen, bich im Glanz ber Königefrone. Du forderft es; ich tann bir nichts versagen.

Noch eine Bitte, lieber, befter Bater, Gemahre mir!

Mnifchek.

Bas municheft du, mein Rind?

Soll ich zu Sambor eingeschlossen bleiben Mit der unbänd'gen Sehnsucht in der Brust?
Jenseits des Oniepers wird mein Loos geworfen —
Endlose Räume trennen mich davon. —
Kann ich das tragen? O! der ungeduld'ge Geist Wird auf der Folter der Erwartung liegen,
Und dieses Raumes ungeheure Länge
Mit Angst ausmessen und mit Herzensschlägen.
Mnischek.

Bas willft bu? Bas verlangst bu? — — Marina.

Laff' mich in Riow des Erfolges harren! Dort ichopf' ich jedes Reue an der Quelle. Dort an der Grangmart beider Reiche, — —

Mnifchek.

Dein Geift ftrebt furchtbar. Mag'ge bich, mein Kind. Maring.

Ja, du vergönnst mir's, ja, du führst mich hin. Rnischek.

Du führft mich bin. Muß ich nicht, mas bu willes

Marina.

Erwarte mich! Du follft mich hingeleiten. Opalingky.

Gewiß, bu bift gur Konigin geboren.

Marina.

So ift's. Drum mußt' ich's werben. - Bielsko.

Ja, besteige

Du felbst ben weißen Belter, maffne bic, Und, eine zweite Banda, fubre bu Bum fichern Siege beine muth'gen Schaaren.

Mein Seift führt euch. Der Krieg ist nicht für Beiber. In Kiom ist ber Sammelplas. Dort wird Mein Bater aufziehn mit breitausend Pferden. Mein Schwager gibt zweitausend. Bon dem Don Erwarten wir ein Hulfsheer von Kosaken.
Schwört ihr mir Treue?

Milt.

Ja, wir schwören!

(Biebn bie Gabel.)

Cinige.

Andere. Russiae regina!

Vivat Marina!

(Marina jerreißt ihren Schleier und vertheilt ihn unter die Ebelleute. Alle geben ab, außer Marina.)

## Mnifchek. Marina.

Marina.

Barum fo ernft mein Bater, ba bas Glud.
Und lacht, ba jeder Schritt: nach Bunfch gelingt,
Und alle Arme fich für und bewaffnen?
Mnifchek.

Das eben, meine Tochter! Alles, Alles Steht auf dem Spiel. In diefer Kriegeruftung Erschöpft sich beines Baters ganze Kraft. Wohl hab' ich Grund, es ernstlich zu bebenten; Das Gluck ist falsch, unsicher ber Erfolg.

## Marina.

## Anifdek.

Sefährlich Mädden, wozu hast du mich Gebracht! Was bin ich für ein schwacher Bater, Daß ich nicht beinem Dringen widerstand. Ich bin der reichste Woiwoda des Reichs, Der erste nach dem König. — Hätten wir Uns damit nicht bescheiben, unsres Glücks Genießen können mit vergnügter Seele? Du strebtest höher — nicht das mäßige Loos Genügte dir, das deinen Schwestern ward. Erreichen wolltest du das höchste Ziel Der Sterblichen, und eine Krone tragen. Ich allzu schwacher Vater möchte gern Auf dich, mein Liebstes, alles Höchste häufen; Ich lasse mich bethören durch dein Fleben, Und an den Zusall wag' ich das Gewisse!

#### Maring.

Bie? - theurer Bater, reut bich beine Gute? Ber fann mit bem Beringern fic beicheiben. Benn ibm bas Soofte überm Saupte ichwebt? Mnifdek.

Doch tragen beine Schwestern feine Rronen, Und find beglückt - -

#### Marina.

Bas für ein Glad ift bas, wenn ich vom Saufe Des Woiwobs, meines Baters, in bas Sans Des Valatinus, meines Gatten, giebe? Bas wachst mir Neues zu aus biefem Taufch? Und fann ich mich bes nachften Tages freu'n, Wenn er mir mehr nicht, als der beut'ge bringt ? D, unichmadbafte Wiederfebr des Alten! Langweilige Dasfelbigfeit des Dafenns! Lohnt fic's ber Mub', ju hoffen und ju ftreben ? Die Liebe ober Große muß es fenn, Sonft alles Andre ift mir gleich gemein.

Mnifdek.

Maring.

Erheitre beine Stirn, mein theurer Bater! Laff und ber Aluth vertrauen, die und tragt! Richt an die Opfer dente, die du bringeft, Dent' an den Preis, an bas erreichte Biel -Wenn du dein Madchen figen feben wirft Im Schmud ber Czaarin auf bem Thron gu Modfan, Wenn deine Entel diefe Welt beberrichen!

Rnifdek.

Ich dente nichts, ich febe nichts als bich, Mein Madchen, dich im Glanz ber Königefrone. Du forderft es; ich tann bir nichts versagen. Marina.

Roch eine Bitte, lieber, befter Bater, Gemahre mir!

Mnifchek.

Bas municheft bu, mein Rind?

Soll ich zu Sambor eingeschlossen bleiben Mit der unbänd'gen Sehnsucht in der Bruft? Jenseits des Oniepers wird mein Loos geworfen Endlose Räume trennen mich davon. — Kann ich das tragen? O! der ungeduld'ge Geist Wird auf der Folter der Erwartung liegen, Und dieses Naumes ungeheure Länge.
Mit Angst ausmessen und mit Herzensschlägen.
Mnischek.

Bas willst du? Bas verlangst du? — — Marina.

Lass' mich in Kiow des Erfolges harren! Dort schöpf' ich jedes Neue an der Quelle. Port an der Granzmark beider Reiche, — —

## Mnifchek.

Dein Geist strebt furchtbar. Mag'ge bich, mein Kind. Marina.

Ja, bu vergönnst mir's, ja, bu führst mich bin.

Du führst mich bin. Muß ich nicht, was bu willes

Marina.

herzvater, wenn ich Czaarin bin zu Mostau, Sieb, dann muß Kiow un fre Granze fepn. Kiow muß mein fepn, und du follft's regieren. Mnifchek.

Madden, du traumft! Schon ift bas große Mostan Bu eng für beinen Geift; bu willft fcon Land

Auf Roften beines Baterlandes - --

Riow.

Sehörte nicht zu unferm Naterlande. Dort herrschten der Barager alte Fürsten; 3ch hab' die alten Chronifen wohl inne, — Bom Reich der Ruffen ift es abgeriffen; Bur alten Krone bring' ich es zurud.

Mnischek.

Still! ftill! das darf der Boiwoda nicht horen!
(Man bort Trompeten.)

Sie brechen auf - -

## Bweiter Aufzug.

## Erfte Scene.

Auficht eines griechischen Rlofters

in einer oben Wintergegend am See Belofero. Ein Bug von Monnen in schwarzen Reibern und Schleiern geht hinten über die Bubne. Maria in einem weißen Schleier fieht von den übrigen abgesondert an einen Grabfiein gelehnt. Olga tritt aus dem Buge heraus, bleibt einen Augenblid fiehen, fie zu betrachten, und tritt albdann naber.

## Olga.

Treibt bich bas herz nicht auch heraus mit uns Ins Freie ber erwachenden Natur? Die Sonne kommt, es weicht die lange Nacht, Das Eis der Ströme bricht, der Schlitten wird Jum Nachen, und die Wandervögel ziehn. Geöffnet ist die Welt, und Alle lockt Die neue Lust aus enger Klosterszelle Ins offue heitre der verjüngten Flur. Und du nur willst, versenkt in ew'gen Schmerz, Die allgemeine Fröhlichkeit nicht theilen?

Laff' mich allein, und folge beinen Schwestern!

Ergebe fich in Luft, wer hoffen tann. Mir tann bas Jahr, bas alle Welt verjungt, Richts bringen; mir ift Alles ein Bergangnes, Liegt Alles als gewesen hinter mir.

Olga.

Bemeinft du ewig beinen Gobn und trauerft Um die verlorne Berrlichkeit? Die Beit, Die Balfam gießt in jede Bergensmunde, Berliert fie ibre Macht an dir allein? Du warft die Chagrin diefes großen Reichs. Barft Mutter eines blübnden Cobns; er murde Durch ein entfeslich Schickfal bir geraubt: Ins obe Rlofter fabit bu bich veritogen, Sier an den Grangen der belebten Belt. Doch fechzehnmal feit jenem Schreckenstage Sat fic das Angeficht der Belt verjungt: Mur beines feb' ich emig unverändert, Ein Bild bes Grabs, wenn Alles um bich lebt. Du gleichft ber unbeweglichen Beftalt, Wie fie der Runftler in ben Stein gepragt, Um ewig fort basfelbe au bedeuten.

Marfa.

Ja, hingestellt hat mich die Zeit
Zum Denkmal meines schrecklichen Geschick!
Ich will mich nicht beruhigen, will nicht
Bergessen. Das ist eine feige Seele,
Die eine Heilung annimmt von der Zeit,
Ersab fürs Unersehliche! Mir soll
Nichts meinen Gram abkaufen. Wie des himmels
Gewölbe ewig mit dem Bandrer geht,
Ihn immer, unermessich, gang umfangt,

Bohin er fliehend auch die Schritte wende: So geht mein Schmerz mit mir, wohin ich wandle; Er schließt mich ein, wie ein unendlich Meer; Nie ausgeschöpft hat ihn mein ewig Beinen.

D! sieh doch, was der Fischerknabe bringt, Um den die Schwestern sich begierig drängen! Er kommt von fern her, von bewohnten Gränzen, Er bringt und Botschaft aus der Menschen Land. Der See ist auf, die Straßen wieder frei; Reizt keine Neugier dich, ihn zu vernehmen? Denn sind wir gleich gestorben für die Belt, So hören wir doch gern von ihrem Wechsel, Und an dem User ruhig mögen wir Den Brand der Wellen mit Verwundrung schauen.

## Monnen tommen jurud mit einem Sifcherknaben.

Zenia. Selena.

Sag' an, ergable, mas bu Renes bringft.

Bas draußen lebt im Seculum, ergable.

Laft mich zum Worte fommen, heil'ge Frauen!

It's Rrieg? - Ift's Friede?

Aleria.

Ber regiert bie Welt?

Ein Schiff ift gu Archangel angefommen, Serab vom Eispol, wo die Welt erstarrt.

Olga.

Bie tam ein Fahrzeug in das milbe Meer?

Es ift ein engelländisch handelsschiff. Den neuen Beg hat es zu und gefunden.

Bas doch ber Menich nicht wagt für den Gewinn! Xenig.

So ift die Belt boch nirgends zu verschließen! fifcher.

Das ift noch die geringfte Neuigfeit.
Sang anderes Geschich bewegt die Erbe.
Aleria.

D fpric, ergable!

Olga.

Sage, was geschehn.

fifther.

Erftaunliches erlebt man in der Belt: Die Ecdten fteben auf, Berftorbne leben.

Olga.

Erflar' bich, fprich!

fifder.

Pring Dmitri, Imans Sohn, Den wir als todt beweinen, sechzehn Jahr', Er lebt und ist in Polen aufgestanden.

Olga.

Dring Dmitri lebt?

Marfa (auffahrend). Mein Sohn! Olga.

D faffe dich! D halte

halte dein Herz, bis wir ihn gang vernommen! Alexia.

Wie fann er leben, ber ermordet ward Bu Uglitich und im Fener umgefommen?

Er ift enttommen aus der Feuersnoth, In einem Alofter hat er Schuft gefunden; Dort wuchs er auf in der Verborgenheit, Bis seine Zeit tam, sich zu offenbaren.

Olga (gur Marfa).

Du zitterft, Fürstin, du verbleichft?

Ich weiß, Daß es ein Wahn ift, — boch fo wenig noch Bin ich verhartet gegen Furcht und hoffnung, Daß mir das herz in meinem Bufen wantt.

Olga.

Barum war' es ein Wahn? D, hor' ibn! bor' ibn! Bie tounte folch Gerücht fic ohne Grund Berbreiten?

Sifder.

Ohne Grund? Jur Waffe greift Das ganze Bolf der Litthauer, der Polen. Der große Fürst erbebt in seiner Hauptstadt! (Marsa, an allen Gliedern itternd, muß sich an Olga und Meria lehnen.)

Xenia.

D rede! Cage Alled! Cage, mas bu weißt.

Aleria.

Sag' an, wo bu bas Reue aufgerafft?

Ich, aufgerafft? Ein Brief ist ausgegangen Bom Czaar in alle Lande feiner Herrschaft; Den hat und der Posadmit\* unsrer Stadt Berlesen in versammelter Gemeinde.
Darinnen steht, daß man und tauschen will, Und daß wir den Betrug nicht sollen glauben! Drum eben glauben wir's; denn war's nicht war, Der große Fürst verachtete die Lüge.

Marfa.

Sft dieß die Fassung, die ich mir errang? Gehort mein herz so sehr der Zeit noch an, Daß mich ein leeres Wort im Innersten erschuttert? Schon sechzehn Jahr' bewein' ich meinen Sohn, Und glaube nun auf Einmal, daß er lebe?

Du haft ihn fechzehn Jahr' ale tobt beweint, Doch feine Afche haft bu nie gefehn! Richts widerlegt die Wahrheit des Gerüchts. Wacht doch die Vorsicht über dem Geschick Der Boller und der Fürsten Haupt. — D öffne Dein herz der hoffnung. — Mehr, als du begreifft, Geschieht — wer kann der Allmacht Granzen setzen?

Soll ich den Blid jurud ins Leben wenden, Bon dem ich endlich abgeschieden mar?

<sup>\*</sup> Richter, Schultheiß.

Richt bei den Tobten wohnte meine hoffnung. D fagt mir nichts mehr! Last mein herz sich nicht An dieses Trugbild hängen! Last mich nicht Den theuren Sohn zum Zweitenmal verlieren! D meine Ruh' ist hin, hin ist mein Frieden! Ich kann dies Wort nicht glauben, ach! und kann's Mun ewig nicht mehr aus der Seele löschen! Weh mir! erst jest verlier' ich meinen Sohn; Jest weiß ich nicht mehr, ob ich bei den Todten, Ob bei den Lebenden ihn suchen soll. Endlosem Zweiscl bin ich hingegeben!

(Man bort eine Glode, Schwester Mortnerin tommt.)

Olga.

Mas ruft bie Glode, Schwester Pförtnerin?

Der Erzbifchof fteht draußen vor den Pforten; Er tommt vom großen Czaar, und will Gebor.

Olga.

Es fieht der Erzbischof vor unfern Pforten! Bas führt ihn Außerordentliches ber? -

Zenia.

Rommt Alle, ihn nach Burben zu empfangen! (Sie geben nach ber Pforte; indem tritt der Erzbischof ein; fie laffen fich Alle vor ibm auf ein Kule nieder, er macht bas griechtige Kreuz über fie.)

Hiob.

Den Ruf bes Friedens bring' ich euch im Namen Des Vaters und bes Sohnes und bes Geifts, Der ausgeht von dem Nater!

**O**lga.

Berr! wir faffen

19

Chillers fammil, Berte VII.

In Demuth deine väterliche Hand!

— — — Gebiete beinen Tochtern!
Siob.

An Schwester Marfa lautet meine Sendung. Olga.

Sier fteht fie und erwartet bein Gebot. (Alle Ronnen entfernen fich.)

## Biob und Marfa.

Hiob.

Der große Fürst ist's, der mich an dich sendet, Auf seinem fernen Throne denkt er dein, Denn wie die Sonn' mit ihrem Flammenaug' Licht durch die Welt und Fülle rings verbreitet, So ist das Aug' des Herrschers überall; Bis an die fernsten Enden seines Reichs Wacht seine Sorge, späht sein Blick umher.

Bie weit fein Arm trifft, hab' ich wohl erfahren.

Er tennt ben hohen Geift, ber bich befeelt; Drum theilt er gurnend die Beleidigung, Die ein Verwegner dir zu bieten wagt.

Marfa.

Hiob.

Bernimm, ein Frevler in der Polen Land, Gin Renegat, der, fein Gelübb' als Monch

Ruchlos abichworend, feinen Gott verläugnet, Migbraucht den edeln Namen beines Gobnes. Den dir der Tod geraubt im Rindesalter. Der breifte Gaufler rubmt fic beines Blute. Und gibt fich für des Czaaren Iwans Sobn. Ein Woiwod bricht den Krieden, führt aus Wolen Den Aftertonia, den er felbit erichaffen, Mit Beerestraft in unfre Grangen ein: Das treue Berg ber Reußen führt er irre, Und reigt fie auf zu Abfall und Berrath. Mich schickt Der Czaar zu dir in vaterlicher Meinung. - Du ehrft die Manen beines Sobne; bu wirft Nicht dulden, daß ein frecher Abenteurer Ihm aus dem Grabe feinen Namen ftieblt, Und fich verwegen drangt in feine Rechte. Erflaren wirft du laut vor aller Welt, Daß bu ibn nicht für beinen Gobn erfennft. Du wirft nicht fremdes Baftardblut ernabren Un deinem Bergen, das fo ebel fcblagt; Du wirft, der Czaar erwartet es von dir, Der icanblicen Erfindung widersprechen. Mit dem gerechten Born, den fie verdient.

Marfa

(hat wahrend dieser Rede die heftigsten Bewegungen betämpft). Bas hör' ich, Erzbischof! Ist's möglich? — D, sagt an! Durch welcher Zeichen und Beweise Kraft Beglaubigt sich der kede Abenteurer Ald Iwand Sohn, den wir als todt beweinen?

Hiob.

Durch eine flücht'ge Aehnlichkeit mit Iwan,

Durch Schriften, big ben Bufall ihm verschaffte, Und durch ein tofflich Aleinab, das er zeigt, Läuscht er die Menge, die fich gern betrügt.

Bas für ein Rleinod? D, bas fagt mir an! Siab.

Ein goldnes Kreut, helegt mit neun Smaragben, Das ihm der Knäs Iman Bestistonellap, So fagt er, in der Taufe umgehangen. Marta.

Was fagt 3hr? — Diefes Kleinob weist er auf? (Mit genwungener Faffung.)

— Und wie hehauptet er, daß er entfommen?

Ein treuer Diener und Dial hab' ihn Dem Mord entriffen und bem Feuerbrand, Und nach Smolenstow heimlich weggeführt.

Marfa. Bo aber hielt er fich — mo gibt er vor, Dag er bis biefe Stunde fich verborgen?

Siab.

Im Kloster Cfchubam fen er aufgewachsen, Sich selber unbekannt; von bort hab' er Nach Litthauen und Polen sich geflüchtet, Wo er dem Fürst von Sendomir gedient, Bis ihm, ein Jufall seinen Stand entbeckt.

**M**arfa. Kreunde fin

Mit folder gabel kann er Freunde finden, Die Gut und Blut an feine Sache wagen? Biob.

D Czaarin! falsches Herzens ist ber Pole,

Und neibisch sieht er unfres Landes Flor. Ihm ift ein jeder Wormand fehr willfommen, Den Arieg in unfern Grangen anzugunden!

Doch gab' es felbst in Mostan glanb'ge Seelen, Die dieses Bert des Trugs fo leicht berudt? Hiob.

Der Boller herz ift wantelmuthig, Fürstin! Sie lieben bie Beränderung; fie glauben Durch eine neue herrschaft zu gewinnen. Der Luge fede Zuversicht reift hin, Das Bunderbare findet Gunft und Glauben.

Drum municht der Czaar, daß dn den Bahn des Bolts Berftreuft, wie du allein vermagft. Ein Bort Bon dir, und der Betrüger ist vernichtet, Der sich verwegen lugt zu deinem Sohn. Mich freut's, dich so bewegt zu sehen. Dich Emport, ich seh's, das freche Bautelspiel, und deine Wangen farbt der edle Jorn.

Und wo, — bas fagt mir, — wo verweilt er jest, Der sich für Unfern Sohn zu geben wagt?

Liob.

Schon rudt er gegen Tschernitow heran; Bon Kiow, hort man, sep er aufgebrochen; Ihm folgt der Polen leicht beritene Schaar, Sammt einem heerzug donischer Rosafen.

## Marfa.

D höchfte Allmacht, habe Dant! Dunt! Dunt! Dant!

Siob.

Bas ist dir, Marfa? — Wie versteh' ich das?
Marfa.

D himmelsmachte, führt ihn gludlich her! Ihr Engel alle, schwebt um feine Fahnen!

Ift's möglich? - Die? Dich tonnte der Betruger -

Er ist mein Sohn. An diesen Zeichen allen Erkenn' ich ihn. An beines Czaaren Furcht Erkenn' ich ihn. Er ist's! Er lebt! Er naht! Herab von beinem Thron, Tyrann! Erzittre! Es lebt ein Sprößling noch von Nurits Stamm; Der wahre Czaar, der rechte Erbe kommt, Er kommt und fordert Nechnung von dem Seinen.

Bahnfinnige, bedentft du, mas du fagft?

Marfa.

Erschienen endlich ist der Tag ber Nache, Der Wiederherstellung. Der himmel zieht Aus Grabes Nacht die Unschuld an das Licht. Der stolze Godunow, mein Todfeind, muß Zu meinen Füßen kriechend Gnade fiehn; D, meine heißen Bunsche sind erfüllt!

Hiob.

Rann dich der haß zu folchem Grad verblenden? Rarfa.

Rann beinen Czaar ber Schrecken fo verblenben, Daß er Errettung hofft von mir — von mir — Der unermestlich schwer Beleibigten? Ich foll ben Sohn verläugnen, ben ber himmel Mir durch ein Wunder aus dem Grabe ruft? Ihm, meines hauses Mörder, zu Gefallen, Der über mich unfäglich Weh gehäuft? Die Nettung von mir stoßen, die mir Gott In meinem tiefen Jammer endlich fendet?

Marfa.

Dein, bu entrinnft mir nicht. Du follft mich boren. Ich habe dich, ich laffe dich nicht los. D. endlich fann ich meine Bruft entladen! Ausschäumen endlich gegen meinen Feind Der tiefften Seele lang verhaltnen Groll! Ber war's, der mich In diefe Gruft ber Lebenden verftief, Mit allen frischen Rraften meiner Jugend, Mit allen warmen Trieben meiner Bruft? Ber rif den theuern Sobn mir von der Seite. Und fandte Morder aus, ibn zu burchbobren? D! feine Sprache nennt mas ich gelitten. Wenn ich die langen bellgestirnten Nachte Mit ungestillter Gebnfucht burchgemacht. Der Stunden Lauf an meinen Thranen gablte! Der Tag der Rettung und ber Rache fommt: Ich feh' ben Mächtigen in meiner Macht.

> Hiob. h der Graar

Du glaubst, es fürchte bich ber Czaar - Marfa.

Er ist

In meiner Macht - Ein Wort aus meinem Munde,

Ein einziges, fann fein Befchick enticheiden! -Das ift's, warum bein Berricher mich beididtet Das gange Bolt ber Reußen und ber Dolen Siebt jest auf mich. Wenn ich ben Czaarowitich Rur meinen Sobn und Iwans anertenne. So bulbigt Alles ibm; bas Reich ift fein. Berlaugn' ich ibn, fo ift er gang verloren: Denn wer wird glauben, bag bie mabre Mutter, Die Mutter, die, wie ich, beleibigt mar, Berlaumen tonnte ibred Bergens Cobn, Mit ihres Saufes Morber einverstanden? Ein Bort nur fostet's mich, und alle Belt Berläßt ibn als Betruger. - 3ft's nicht fo? Dief Bort will man von mir. - Den großen Dienft. Befteb's, fann ich bem Gobunom erzeigen! Biob.

Dem ganzen Vaterland erzeigst du ihn; Aus schwerer Kriegenoth rettest du das Reich, Benn du der Bahrheit Ehre gibst. Du selbst, Du zweifelst nicht an deines Sohnes Lod, Und könntest zeugen wider dein Gewissen?

Marfa.

Ich hab' um ihn gefrauert sechzehn Juhr', Doch seine Asche sah ich nie. Ich glanbte Der allgemeinen Stimme seinen Tob Und meinem Schmerz. Der allgemeinen Stimme Und meiner Hoffnung glaub' ich jeht sein Leben. Es wäre ruchlos, mit verwegnem Zweisel Der höchsten Allmacht Granzen seinen Wollen. Doch wär' er auch nicht meines Herzens Sohn, Er soll Ver Sohn doch meiner Rache seyn.

Ich nehm' ihn an und auf an Rindes Statt, Den mir der Simmel rachend hut geboren.
Biob.

Ungludliche! bem Starten tropeft bu? Bor feinem Mime bft bu nicht geborgen Auch in bes Rloftere Abgeschiedenheit.

Marfa.

Er fann mich töbten; meine Stimme fann Im Grab erstiden oder Kerfers Nacht, Daß sie nicht machtig durch die Welt erschaffe; Das fann er; doch nich reden laffen, was Ich nicht will, das vermag er nicht; — auch nicht Durch deine List, — den Zweck hat er verloren!

Ift diest bein lettes Wort? Beffen? bich wohl? Bring' ich dem Czaar nicht befferen Bescheib?

Er hoffe auf den Himmel, wenn er batf, Auf feines Bolles Liebe, wenn er kain.

Genug! — Du willft entschloffen bein Berberben, Du haltst bich an ein ichmaches Rober, bas bricht; Du wirst mit ihm ju Grunde neben. —

Marfa (allein).

Es ift mein Sonn, ich kann nicht baran zweffeln. Die wilden Stumme felbst ber freien Buffte Bewaffnen sich für ihn; ber stolze Pole, Der Palatinus, wagt die eble Tochter

An feiner guten Sache reines Gold, Und ich allein verwärf' ihn, feine Mutter? Und mich allein durchschauerte der Sturm Der Freude nicht, der schwindelnd alle Herzen Ergreift und in Erschütterung bringt die Erde? Er ist mein Sohn; ich glaub' an ihn, ich will's. Ich fasse mit lebendigem Bertrauen Die Rettung an, die mir der himmel sendet!

Er ift's, er giebt mit Beeredfraft beran, Mich zu befreien, meine Schmach zu rachen! Bort feine Trommeln! feine Rriegebrommeten! Ihr Bolfer, tommt vom Morgen und Mittag Mus euren Steppen, euren em'gen Balbern! In allen Bungen, allen Trachten fommt! Baumet bas Rog, bas Rennthier, bas Ramel! Bie Meereswogen ftromet gabllos ber. Und dränget euch zu eures Königs Kabnen! -D warum bin ich bier geengt, gebunden, Beidranft mit dem unendlichen Gefühl! Du, em'ge Sonne, die ben Erdenball Umfreist, fer bu bie Botin meiner Buniche! Du, allverbreitet ungebemmte Luft, Die fcnell die weitste Banderung vollendet. D trag' ibm meine glübnde Gebnfucht gu! 3ch babe nichts, als mein Gebet und Rlebn: Das ichopf' ich flammend aus der tiefften Geele, Beffagelt fend' ich's ju bes Simmels Sobn, Bie eine Beerschaar fend' ich bir's entgegen.

## Aweite Scene.

Eine Unbobe mit Baumen umgeben.

Eine weite und lachende Ferne öffnet fich; man fieht einen fconen Strom burch die Landichaft ausgegoffen, die von bem jungen Grun ber Saaten belebt ift. Maber und fernet fiebt man bie Thurmfpinen einiger Statte leuchten. Trommeln und Rriegemufit binter ber Scene. **O**domalskn und andere Officiere treten auf; gleich barauf Bemetring.

Domalskn.

Last die Armee am Bald binunter giebn, Indes wir und hier umichaun auf der Sobe. (Einige geben. Demetrius tritt auf.)

Demetrius (gurudfabrenb).

ba! welch ein Anblict!

Ødomalskn.

herr! bu fiebit bein Reich

Bor bir geöffnet. - Das ift ruffifc Land.

Magin.

hier biefe Saule tragt icon Mostau's Bappen; bier bort ber Dolen Berrichgebiete auf.

Demetrius.

Ift bas ber Onieper, ber ben ftillen Strom Durch diefe Auen gießt?

Odomalskn.

Das ift die Desna.

Dort beben fich die Thurme Tichernigows. Ragin.

Bas bort am fernen Simmel glangt, bas find Die Kuppeln von Sewerisch Novogrob.

Demetrius.

Welch heitrer Anblitt! Weiche foonen Auen! Odowalsky.

Der Leng hat fie mit feinem Schmud bebedt; Donn Gulle Botne erzeugt ber upp'ge Boben.
Demetrius.

Der Blid fdweift bin im Unermestichen.

Doch ist's ein fleiner Anfang nur, o herr! Des großen Ruffenreichs. Denn unabsehbar Streckt es der Morgensonne sich entgegen, Und keine Granzen hat es nach dem Nord, Als die lebend'ge Zeugungskraft der Erde.

Magin.

Sieh, unfer Egaar ift gang nachdentend worben. Demetring.

Auf diesen schönen Au'n wohnt noch der Friede, Und mit des Krieges furchtbarem Gerath Erschein' ich jest, sie feindlich zu verheeren!

Dergleichen, herr! bebenft man hinterbrein. Demetrius.

Du fühlft als Pole, ich bin Modfau'd Sohn, Es ist das Land, das mir das Leben gab. Bergib mir, theurer Boben, heim'iche Erde, Du heiliger Gränzpfeiter, den ich fasse, Auf den mein Bater feinen Abler grub, Daß ich, dein Sohn, mit fremden Feindes Waffen In deines Friedens ruchigen Tempel falle. Mein Erb' zurückzusorbeite, Winder ich her, Und den geraubten ebeln Raternamen. Hier herrschten die Maragen, meine Ahnberrn, In langer Reih', seit dreißig Menschen-Altern; Ich bin der Lette ihres Stamms, dem Mord Entrissen durch ein göttliches Verhängniß.

## Dritte Scene.

Gin ruffifches Dorf.

Freier Plat vor ber Kirche. Man bort ble Sturmglode. 6leb, 3lia und Gimoska eilen, mit Aerten bewaffnet, auf tie Scene.

Gileh, (aus bem Saufe tommenb).

Was rennt bas Bolf?

Blig (aus einem antern Saufe tommenb).

Wex jog die Fenerglode? — Cimaska.

Nachbarn , heraud! Komunt Alle , tommt gu Rath! (Gleg und Igor mit vielen andern Landeuten , Weibern und Kindern, welche Gepale tragen.)

Gleb.

Bo fommt ihr her mit Weibern und mit Kindern?

Flicht, flicht! Der Pole ift ind Land gefallen Bes Moromest, und mondet, was ex findet.

Olca.

Flight, fliest ins innre Land, in feste Stadte! Wir haben unfre Sutten angezundet,

Und aufgemacht, ein ganzes Dorf, und fliehn Landeinwarts zu bem heer bes Czaaren.

Eimoska.

Da kommt ein neuer Erupp von Fluchtigen. (Imanska und Petruschka mit bewaffneten Landleuten treten an der entgegengesenten Seite aus.)

Imanska.

Es leb' der Czaar! der große Fürst Dimitri! Gleb.

Die? was ist bas?

Ilia.

Wo wollt ihr hin? Eimaska.

Wer fepd ihr ?

Petruschka.

Wer treu ift unferm Fürstenstamm, tommt mit! Eimoska.

Was ist benn das? Da flieht ein ganzes Dorf Landeinwarts, vor den Polen sich zu retten, Und ihr wollt hin, wo diese hergestohn? Wollt übergehen zu dem Feind des Landes?

Detrufchka.

Bas Feind? Es ift fein Feind, der tommt; es ift Ein Freund des Bolfs, der rechte Erb' bes Landes.

Es tritt ber Posadmit (Dorfrichter) auf, um ein Manifest bes Demetrius abzulesen. Schwanken ber Einwohner des Dorfs zwischen beiden Parteien. Die Bduerinnen werden zuerst für Demetrius gewonnen, und geben den Ausschlag.

Lager bes Demetrius. Er ist in ber ersten Action geschlagen, aber die Armee des Szaaren Boris siegt gewissermaßen wider ihren Willen, und verfolgt ihre Bortheile nicht. Demetrius, in Verzweiflung, will sich tödten, und wird mit Muhe von Komla und Odowalsty daran verhindert. Uebermuth der Kosalen selbst gegen Demetrius.

Lager der Armee des Czaaren Boris. Er felbst ist abwefend, und dieß schadet seiner Sache, weil er gefürchtet, aber
nicht geliebt wird. Die Armee ist start, aber unzuverlassig.
Die Anführer sind uneinig, und neigen sich zum Theil auf
die Seite des Demetrius aus verschiedenen Bewegungsgrunben. Einer von ihnen, Soltisow, erklart sich aus Ueberzeugung für ihn. Sein Uebergang ist von den wichtigsten Folgen; ein großer Theil der Armee fallt dem Demetrius zu.

Boris in Mostau. Noch zeigt er sich als absoluter herrsischer und hat treue Diener um sich; aber er ist schon erbittert durch schlimme Nachrichten. Furcht vor einem Auftand in Mostau halt ihn ab, zur Armee zu gehen. Auch schamt er sich, als Szaar in Person gegen ben Betrüger zu sechten. Scene zwischen ihm und dem Erzbischof.

unglückboten tommen von allen Seiten, und die Gefahr wird immer bringender für Boris. Er hört vom Abfall bes Landvolle und der Provincial= Stadte, von der Unthatigfeit und Meuterei der Armee, von den Bewegungen in Mostau, von Demetrius' Bordringen. Nomanow, den er comes

beseichigt hat, kommt in Mostan an. Dieß erregt neue Beforgnisse. Jeht kommt die Nachricht, daß die Vojaren in,
daß Lager bes Demetrins flieben, und daß die gange Armese
by ibm übergeht.

Boris und Arinia. Der Czaar erscheint rubrend als Water, und im Gesprach mit der Tochter schließt sich fein Jungerftes quf.

Baris hat sich durch Aerbrechen zum Lernscher genachts aber alle Pslichten des Lerrschers übernammen und geleistetz dem Lande gegenscher ist er ein schabbarer Fürst, und ein master bezte des Balts. Auf in Angelegenheiten seine person gegen Einzelne ist er groudhussch, rachschia, und grausam. Sein Geist erhebt ihn, wie sein Kang, über Alles, was ihn umgibt. Der lange Besis der höchten Gewalt, die appohite Beherrschung der Meuschen, und die despotische Korm der Aegierung haben seinen Stols so genährt, das estigm ummäglich ist, seine Größe zu überlehen. En seht kan, was ihm ummäglich ist, seine Größe zu überlehen. En seht kan, was ihm benorsteht; aber noch ist er Ezaar, und nicht ernise drigt, wenn er zu sterden beschieße.

Er glaubt an Vorherverfündigungen, und in feiner jesigen Stimmung erscheinen ibm Dinge als bedeutend, die er sonft verachtet hatte. Ein besonderer Umftand, worin er eine Stimme bes Schiffals findet, wird für ihn entscheidend.

Rurg vor seinem Tode andert er seine Ratur, wird fanfter auch gegen die Ungludeboten, und schämt sich der Aufwallungen des Jorns, womit er die früheren empfing. Er läßt sich bas Schlimmste ergablen, und beschenkt sogar den Ergabler.

Sobald er das für ihn entscheidende Unglud vernimmt, geht er ab ohne weitere Erllärung, mit Gelassenheit und Ressignation. Aurz nachher tritt er in Möncholleidern wieder auf, und entfernt seine Tochter von seinem letten Augenblide. In einem Rloster soll sie Schut vor Beleidigungen suchen; sein Sohn Feodor wird als ein Kind vielleicht weniger zu fürcheten haben. Er nimmt das Gift und geht auf ein einsames gimmer, um in der Stille zu sterben.

Allgemeine Verwirrung bei der Nachricht vom Tobe des Czaaren. Die Bojaren bilden einen Reichbrath und herrschen im Kremel. Romanow (nachheriger Czaar und Stammvater des jest regierenden Hauses) tritt auf an der Spise einer bewaffneten Macht, schwört an der Brust des Czaaren seinem Sohn Feodor den Eid der Treue, und nöthigt die Bojaren, seinem Beispiel zu folgen. Nache und Ehrsucht sind fern von seiner Seele; er solgt bloß dem Rechte. Axinien liebt er ohne Hosfmung, und wird, ohne es zu wissen, wieder geliebt.

Romanow eilt gur Armee, um biefe fur ben jungen Chaar gu gewinnen. Aufruhr in Mostau, von ben Anbangern bes Demetrius bewirft. Das Bolf reift bie Bojaren aus ihren

Haufern, bemachtigt fich des Feodor und der Arinia, fest fie gefangen, und foidt Abgeordnete au Demetrius.

Demetrius in Tula auf bem Gipfel des Gluces. Die Armee ist sein; man bringt ihm die Schlüffel vieler Städte. Mostau allein scheint noch zu widerstehen. Er ist mild und liebendswürdig, zeigt eine eble Rührung bei der Rachricht vom Tode des Boris, begnadigt einen entdecken Anschlag gegen sein Leben, verschmaht die knechtischen Ehrenbezeugungen der Ruffen, und will sie abschaffen. Die Polen dagegen, von denen er umgeben ist, sind rauh, und behandeln die Ruffen mit Berachtung. Demetrius verlangt nach einer Insammensunft mit seiner Muteter, und sendet Boten an Marina.

Unter der Menge von Russen, die sich in Tula zum Demetrius drängen, erscheint ein Mann, den Demetrius sogleich erstennt; er freut sich höchlich, ihn wieder zu sehen. Er entfernt alle Andern, und sobald er mit diesem Manne allein ist, dankt er ihm mit vollem Herzen, als seinem Retter und Bohlthäter. Jener gibt zu verstehen, daß Demetrius allerdings eine große Bersbindlicheit gegen ihn habe, und eine größere, als er selbst wisse. Demetrius dringt in ihn, sich deutlicher zu erklären, und der Mörder des ächten Demetrius entdeckt nun den wahren Herzang der Sache. Für diesen Mord wurde er nicht belohnt, hatte vielmehr von Boris nichts als den Tod zu erwarten. Dürstend nach Nache, traf er auf einen Knaben, dessen Aestnelichteit mit dem Czaar Iwan ihm ausstel. Dieser Umstand mußte benutt werden. Er nahm sich des Knaben an, sich mit ihm aus tiglitsch, brachte ihn zu einem Geistlichen, den er für

feinen Plan zu gewinnen wifte, und übergab biefem bas Mendb, bas er felbst bem ermorbeten Demetrius abgenommen hatte. Durch biefen Anaben, ben er nachber nie aus ben-Augen verloren, und deffen Schritte er jeberzeit unvermerkt geleitet hat, ist er nunmehr geracht. Sein Berkzeug, der falfche Demetrius, herrscht über Rufland an Boris' Stelle.

Während diefer Erzählung geht im Demetrtus eine ungeheure Veränderung vor. Sein Stillschweigen ist furchtbar. In dem Momente der höchsten Wath und Verzweiflung bringt ihn der Morder aufs Acuferste, da er mit Eroft und Uebermuth feinen Lohn fordert. Er stöft ihn nieder.

Monolog des Demetrius. Inneret Kampf, aber überwiegendes Gefühl der Nothwendigkeit, fich als Czaar zu behaupten.

Die Abgeordneten der Stadt Mostau tommen an, und unterwerfen sich dem Demetrius. Sie werden finster und mit drohenden Anstalten empfangen. Unter ihnen ist der Patriarch. Demetrius entsetzt ihn seiner Burde, und verzurtheilt furz darauf einen vornehmen Ruffen, der an seiner Aechtheit gezweiselt hatte.

Marfa und Olga erwarten den Demetrius unter einem prächtigen Zelt. Marfa spricht von der bevorstehenden Zusfammentunft mit mehr Zweifel und Furcht, als Hoffnung, und zittert diesem Moment entgegen, der ihre höchste Glüdsfeligkeit senn sollte. Olga redet ihr zu, selbst ohne Glauben. Auf der langen Reise hatten Beide Zeit gehabt, sich am alle

Umstände zu erinnern; die erste Eraltation hatte dem Rachbenten Raum gemacht. Das dustre Schweigen und die zuruchschreckenden Blide der Wachen, die das Zelt umgeben, vermehren noch ihre Zweifel.

Die Trompeten erschallen. Marfa ist unschluffig, ob fie dem Demetrius entgegen geben soll. Jest steht er vor ihr, allein. Der kleine Rest von Hoffnung in ihrem Herzen schwinzet ganz bei seinem Anblick. Ein unbekanntes Etwas tritt zwischen Beibe, die Natur spricht nicht, sie sind ewig gesschieden. Der erste Moment war ein Bersuch, sich zu nahern; Marfa ist die erste, die eine zuruckweichende Bewegung macht. Demetrius bemerkt es, und bleibt einen Augenblick betroffen stehen. Bedeutendes Schweigen.

Demetrius. Sagt bir bas herz nichte? Ertennft bu bein Blut nicht in mir?

Marfa (fchweigt).

Demetrius. Die Stimme der Natur ist heilig und frei; ich will sie weder zwingen noch erlügen. Hatte dein herz bei meinem Anblicke gesprochen, so hatte das meinige geantwortet; du würdest einen frommen, einen liebenden Sohn in mir gesunden haben. Das Nothwendige ware mit Neigung, mit Liebe, mit Innigkeit geschehen. Doch wenn du nicht als Mutter für mich sühlst, so dent' als Fürstin, fasse dich als Königin! Das Schickfal gab mich dir ungehofft zum Sohn; nimm du mich an als ein Geschent des himmels. Wär' ich dein Sohn auch nicht, der ich jest scheine, so raub' ich deinem Sohne nichts. Ich raubte es deinem Feinde. Dich und dein Blut hab' ich gerächt, habe dich aus der Gruft, in der du lebendig begraben warst, gezogen, Ind auf den Fürstenstuhl zurückgeführt. — Daß dein Schickfal

an meines befestigt ist, begreifft bu. Du ftebft mit mir, und mit mir gehft bu unter. Die Boller alle febn auf und. -

Ich haffe bie Saukelei, und was ich nicht empfinde, mag ich nicht zeigen; aber ich fuhle wirklich eine Ehrfurcht gegen bich, und dies Gefühl, das meine Aniee vor dir beugt, es ift mein Ernft.

(Stummes Spiel ber Marfa, bas die innere Bewegung in thr ju erfennen gibt.)

Demetrius. Entschließe dich! Lass' beines Willens freie Sandlung senn, was die Natur dir versagt. Ich fordere teine Heuchelei, keine Lüge von dir; ich fordere wahre Gestühle. Scheine du nicht meine Mutter, sep es — Wirf das Vergangene von dir, ergreise das Gegenwartige mit ganzem Herzen! Bin ich dein Sohn nicht, so bin ich der Czaar; ich habe die Macht, ich habe das Glück. — Der, welcher im Grabe liegt, ist Staub; er hat kein Herz, dich zu lieben, kein Auge, dirzu lächelu — Wende dich zu dem Lebenden — (Marka bricht in Torinen aus.)

Demetrius. O diefe goldnen Eropfen find mir willoms men. Laff' fie fliegen! Beige bich fo bem Bolt!

(Muf einen Bint bes Demetrius offnet fich das Belt, und bie bers fammelten Ruffen werben Beugen biefer Scene.)

Einzug des Demetrius in Mostau. Große Pracht, aber friegerische Anstalten. Polen und Kosaten find es, die den Sug anführen. Das Dustre und Schredliche mischt sich in die öffentliche Freude. Mißtrauen und Unglud umschweben bas Gause.

Nomenow, ber ju fpat bur Armee tam, ift nach Modlan, gurudgelehrt, um Feodor und Arinien gu fchuben. Alled ift vergebens; er felbft wird, gefangen, gefest. Aninia früchece, pur Czagrin Marfa und fieht bu ihren Füßen um Schut vor den, Polen. hier sieht sie Demetring, und ihr Andlick entzunden bei ihm eine heftige unwiderstehliche Leidenschaft: Arinia, verabscheut ihn.

Demetrins als Czaar: — Ein furchtbares Element trägt; ihn, aber er beherrscht es nicht; er wird von; der Gewaltsfremder Leidenschaften geführt. — Sein inneres Bewußtsepn: erzongt ein allgemeines Mißtrauen; er hat keinen Freund, keine treue Seele. Palen und Kosaken schaen ihm durch ihne Krechheit in dur Meinung des Volks. Selbst was ihm: zuw. Ehre gereicht, seine Popularität, Einsacheit und Nerschmaschung des steisen Ceremoniells erregt Unzufriedenheit. Aumeilon verlett er aus Unbedacht die Gebräuche des Landes. Er verfolgt die Wönche, weil er viel unter ihnen gelitten hat. Auchist er nicht frei von despatischen Launen in den Momanten desir beleidigten: Stolzes. — Odowalsky weiß sich ihm stets nothewendig zu machen, entfernt die Russen aus seiner Rühe, und behauptet seinen überwiegenden Einstuß.

Demetrins sinnt auf Untrene gegen Marina. Er fpricht, barüber mit bem Erzbischof Hiob, ber, um die Polen zu entfernen, seinem Bunfche entgegen tommt, und ibm von, ber czaarischen Gewalt eine hohe Vorstellung gibt.

Marina erscheint in Modlau mit einem großen Gefolge. Busammentunft mit Demetrius. Falscher und talter Empfang zu beiben Seiten; jedoch weiß sie sich bester zu verstellen. Sie dringt auf balbige Vermahlung. Es werden Anstalten zu einem rauschenden Feste gemacht.

Auf Geheiß der Marina wird Arinien ein Giftbecher gebracht, Der Cod ift ihr willfommen. Gie furchtete, bem Cjaaren jum Altare folgen ju muffen.

heftiger Schmers, bes Demetriud. Mit zerrifenem herzen geht er gur Traunus mit Marina.

Nach der Trauung entbedt ihm Marina, daß fie ihn nicht far den achten Demetrins halt, und nie dafür gehalten hat. Ralt überlößt fie ihn fich felbft in einem fürchterlichen Suftande.

Untgebeffen benutt Schindloj, einer ber ehematigen gelhherren bes Chagren Poris, bas machiende Differguugen bes Bolls, und wird bas haupt einer Berfchwörung gegen. Demetrius.

Romanow im Gefangulf wird durch eine überirbifche Erfcheinung getroftet. Ariniens Geift fteht vor ibm, öffnet ibm
einen Blid in funftige fconere Zeifen, und befiehlt ibm,

ruhig das Schickal reifen zu laffen, und fich nicht mit Blut zu besteden. Romanow erhalt einen Wint, daß er felbst zum Ehron berufen sep. Kurz nachher wird er zur Theilnehmung zu der Berschwörung aufgefordert; er lehnt es ab.

Soltisom macht sich bittre Borwurfe, daß er fein Baterland an den Demetrius verrathen hat. Aber er will nicht zum Zweitenmal ein Berrather seyn, und aus Nechtlichkeit behauptet er, wider sein Gefühl, die einmal ergriffene Partet. Da das Unglück einmal geschehen ist, so sucht er es wenigstens zu vermindern, und die Macht der Polen zu schwächen. Er bezahlt diesen Versuch mit seinem Leben; aber er nimmt feinen Tod als verdiente Strafe an, und bekennt dieß sterbend dem Demetrius selbst.

Casimir, ein Bruder ber Lodoista, einer jungen Polin, bie ben Demetrius im hause bes Woiwoden von Sendomir heimlich und ohne hoffnung liebte, hat ihn auf Bitten seiner Schwester auf bem heerzuge begleitet, und in jedem Gefecht tapfer vertheidigt. In dem Momente der höchsten Gefahr, da alle übrigen Anhänger des Demetrius auf ihre Rettung benten, bleibt Casimir allein ihm getreu, und opfert sich für ibn auf.

Die Berfchwörung tommt jum Ausbruch. Demetrius ift bei ber Czaarin Marfa, und die Aufrührer bringen in das Zimmer. Die Burbe und Rühnheit des Demetrius wurtt einige Augenblide auf die Rebellen. Es gelingt ihm beinabe, sie ju entwaffnen, ba er ihnen die Polen preisgeben will. Aber jest sturzt Schinstoj mit einer andern muthenden Schaar herein. Bon der Czaarin wird eine bestimmte Erflarung gefordert, sie soll das Kreuz darauf fuffen, daß Demetrius ihr Sohn sev. Auf eine so feierliche Art gegen ihr Gewissen zu zeugen, ist ihr unmöglich. Stumm wendet sie sich ab von Demetrius, und will sich entfernen. "Sie schweigt?" ruft die tobende Menge, "sie verläugnet ihn? So stirb denn, Betrüger! —" Und durchbohrt liegt er zu den Fußen der Marfa.

<del>-</del>

·

-

H.

Marbed.

Umstände zu erinnern; die erste Eraltation hatte dem Rachbenten Raum gemacht. Das duftre Schweigen und die zurucschreckenden Blicke der Wachen, die das Zelt umgeben, vermehren noch ihre Zweifel.

Die Trompeten erschallen. Marfa ist unschlussig, ob sie dem Demetrius entgegen geben soll. Jest steht er vor ihr, allein. Der kleine Rest von hoffnung in ihrem herzen schwinzdet ganz bei seinem Anblick. Ein unbekanntes Etwas tritt zwischen Beibe, die Natur spricht nicht, sie sind ewig gezschieden. Der erste Moment war ein Versuch, sich zu nahern; Marfa ist die erste, die eine zurückweichende Bewegung macht. Demetrius bemerkt es, und bleibt einen Augenblick betroffen stehen. Bedeutendes Schweigen.

Demetrius. Sagt bir bas herz nichts? Erfennft bu bein Blut nicht in mir?

Marfa (fdweigt).

Demetrius. Die Stimme der Natur ist heilig und frei; ich will sie weder zwingen noch erlügen. Hatte dein herz bei meinem Andlide gesprochen, so hätte das meinige geantwortet; du würdest einen frommen, einen liebenden Sohn in mir gesunden haben. Das Nothwendige wäre mit Neigung, mit Liebe, mit Innigkeit geschehen. Doch wenn du nicht als Mutter für mich sublit, so dent' als Fürstin, fasse dich als Königin! Das Schickfal gab mich dir ungehofft zum Sohn; nimm du mich an als ein Geschent des himmels. War' ich dein Sohn auch nicht, der ich jest scheine, so raub' ich beinem Sohne nichts. Ich raubte es beinem Feinde. Dich und bein Blut hab' ich gerächt, habe dich aus der Gruft, in der du lebendig begraben warst, gezogen, Ind auf den Fürstenstuhl zurückgeführt. — Daß bein Schiesal

an meines befestigt ist, begreifft bu. Du ftebft mit mir, und mit mir gebit bu unter. Die Boller alle febn auf und. -

Ich haffe bie Sautelei, und was ich nicht empfinde, mag ich nicht zeigen; aber ich fuhle wirklich eine Ehrfurcht gegen bich, und dieß Gefühl, das meine Anice vor dir beugt, es ist mein Ernst.

(Stummes Spiel ber Marfa, bas die innere Bewegung in tor ju erfennen gibt.)

Demetrius. Entschließe dich! Lass' beines Willens freie Handlung sepn, was die Natur dir versagt. Ich fordere keine Heine Küge von dir; ich fordere wahre Gestühle. Scheine du nicht meine Mutter, sep es — Wirf das Vergangene von dir, ergreise das Gegenwartige mit ganzem Herzen! Bin ich dein Sohn nicht, so bin ich der Ezaar; ich habe die Macht, ich habe das Glück. — Der, welcher im Grade liegt, ist Staub; er hat kein Herz, dich zu lieben, kein Auge, dirzu lächeln — Wende dich zu dem Lebenden — (Marsa bricht in Törünen aus.)

Demetrius. O biefe goldnen Eropfen find mir willoms men. Laff' fie fliegen! Beige bich fo bem Bolt!

(Muf einen Bint bes Demetrius öffnet fich bas Belt, und bie bers' fammelten Ruffen werben Beugen biefer Scene.)

Einzug bes Demetrius in Mostau. Große Pracht, aber friegerische Anstalten. Polen und Kosaten find es, die ben Sug auführen. Das Duftre und Schredliche mischt fich in die öffentliche Freude. Mißtrauen und Unglud umschweben bas Sanze.

Pomanow, ben ju fpat zur Armee tam, ift: nach Medtam, zurückgefehrt, um Feodor und Arinien zu fchühen. Alled ift, vengebens zer felbst wird, gefangen, gefest. Azinia findret zur Czagrin Marfa und fieht zu ihren Füßen um Schut von den Polen. hier sieht sie Demetring, und ihr Andlick entzundet bei ihm eine heftige unwiderstehliche Leibenschaft. Arinia; verabscheut ihn.

Demetrius als Czaar: — Ein furchtbares Element trägt; ihn, aber er beherrscht es nicht; er mird von; der Gemalt fremder Leidenschaften geführt. — Sein inneres Bewußtspn: erzangt ein allgemeines Mißtrauen; er hat leinen Freund, teine treue Seele. Palen und Kosalen schaden ihm; durch ihre Frechbeit in der Meinung des Bolls. Selbst mas ihm: zur Gire gereicht, seine Popularität, Einsacheit und Merschmas hung des steisen Eeremoniells erregt Unzufriedenheit. Zumeilen verlett er aus Unbedacht die Gebräuche des Landes. Er versolgt die Mondo, weil er viel unter ihnen gelitten hat. Undeist er nicht frei von bespatischen Launen in; den Monnenten des beleidigten: Stolzes. — Odowalsty weiß sich ihm stess nothe wendig zu machen, entfernt die Russen aus seiner Rühe, und behauptet seinen überwiegenden Einstuß.

Demetrins sinnt auf Untreue gegen Marina. Er fpricht, barüber mit dem Erzbischof Hiob, der, um die Polen guentfernen, seinem Bunfche entgegen tommt, und ihm von, der czaarischen Gewalt eine hohe Vorstellung gibt.

Marina erscheint in Mostau mit einem großen Gefolge. Busammentunft mit Demetrius. Falscher und talter Empfang zu beiben Seiten; jedoch weiß sie sich bester zu verstellen. Sie dringt auf baldige Wermahlung. Es werden Anstalten zu einem rauschenden Feste gemacht.

Auf Geheiß der Marina wird Arinien ein Giftbecher gebracht. Der Lod ift ihr willfommen. Sie fürchtete, dem Cjaaren jum Altare folgen ju miffen.

heftiger Schmers, bes Demetrius. Mit zerriffenem herzen geht er jur Traugus mit Marina.

Nach der Trauung entdedt ihm Marina, daß fie ihn nicht für den achten Demetrins halt, und nie dafür gehalten hat. Rate überläßt fie ihn fich felbft in einem fürchterlichen Suftande.

Untgebeffen benut Schinstoj, einer ber ehemaligen gelibergen bes Chageen Boris, bas machiende Dispoerguugen bes Bolls, und wird bas haupt einer Berichwörung gegen. Demetrius.

Momanow im Gefängnis wird durch eine überirbifche Erfcheinung getroftet. Ariniens Geift fteht vor ibm, öffnet ibm einen Blid in funftige schonere Zeiten, und befiehlt ibme

ruhig das Schickfal reifen zu lassen, und sich nicht mit Blut zu besteden. Romanow erhält einen Wint, daß er felbst zum Ehron berufen sep. Kurz nachher wird er zur Theilnehmung zn der Verschwörung aufgefordert; er lehnt es ab.

Soltisom macht sich bittre Vorwürse, daß er sein Baterland an den Demetrius verrathen hat. Aber er will nicht zum Zweitenmal ein Verräther seyn, und aus Rechtlichseit behauptet er, wider sein Gefühl, die einmal ergriffene Partet. Da das Unglud einmal geschehen ist, so sucht er es wenigstens zu vermindern, und die Macht der Polen zu schwächen. Er bezahlt diesen Versuch mit seinem Leben; aber er nimmt seinen Tod als verdiente Strase an, und bekennt dieß sterbend dem Demetrius selbst.

Casimir, ein Bruder der Lodoista, einer jungen Polin, bie den Demetrius im hause des Boiwoden von Sendomir heimlich und ohne hoffnung liebte, hat ihn auf Bitten seiner Schwester auf dem heerzuge begleitet, und in jedem Gesecht tapfer vertheidigt. In dem Momente der höchsten Gesahr, da alle übrigen Anhänger des Demetrius auf ihre Nettung denten, bleibt Casimir allein ihm getreu, und opfert sich für ihn auf.

Die Berschwörung tommt jum Ausbruch. Demetrius ift bei ber Czaarin Marfa, und bie Aufrührer bringen in das Jimmer. Die Burbe und Rühnheit bes Demetrius wirft einige Augenblide auf die Rebellen. Es gelingt ihm beinabe,

sie zu entwaffnen, da er ihnen die Polen preisgeben will. Aber jest sturzt Schindfoj mit einer andern muthenden Schaar herein. Bon der Czaarin wird eine bestimmte Erflärung gefordert, sie soll das Kreuz darauf füssen, das Demetrius ihr Sohn sev. Auf eine so feierliche Art gegen ihr Gewissen zu zeugen, ist ihr unmöglich. Stumm wendet sie sich ab von Demetrius, und will sich entfernen. "Sie schweigt?" ruft die tobende Menge, "sie verläugnet ihn? So stirb denn, Bestrüger! —" Und durchbohrt liegt er zu den Füßen der Marfa.

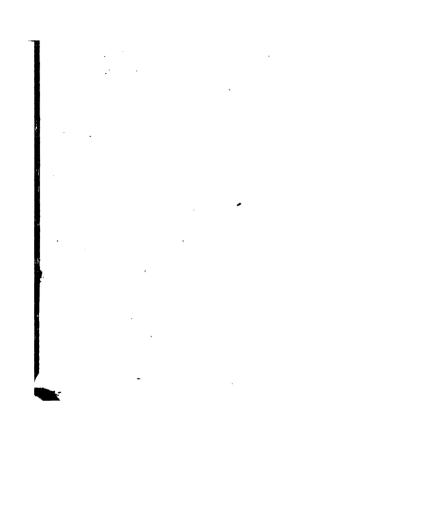

## H.

Warbert.

# personen.

Margaretha von York, herzogin von Burgund.
Abelaibe, Prinzessin von Bretagne.
Erich, Prinzessin von Bretagne.
Erich, Prinz von Gothland.
Warbeck, vorgeblicher herzog Richard von Port.
Simnel, vorgeblicher Prinz Eduard von Clarence.
Ebuard Plantagenet, der wirkliche Prinz von Clarence.
Graf Hereford, ausgewanderter englischer Lord.
Seine fünf Shine.
Sir William Stanley, Botschafter heinrichs VII von England.
Graf Rilbare.
Belmont, Bischof von Opern.
Sir Richard Blunt, Abgesandter des salschen Guards.
Bürger von Brüssel.

#### Erfter Akt.

Lord Hereford, ein Anhanger Yorls, hat mit seinen fünf Sohnen England verlassen, auf die Nachricht, daß sich Nichard von York, zweiter Sohn Eduards IV, ben man schon als Knabe ermordet glaubte, lebend in Brüffel befinde, und sein Erbrecht zuruckfordere. Die Anerkennung des Pratensenten durch seine Tante, die Herzogin Margaretha von Burgund, durch Frankreich und Portugal, und die öffentliche Stimme waren ihm hinreichende Gründe, von Heinrich VII abzufallen, und seine Besitzungen an seine Hoffnungen zu wagen. Er tritt in den Palast der Margaretha, wo er die Bildnisse der Yorls aufgestellt findet; er freut sich nun, auf einem Boden zu seyn, wo er seine Neigung zu dem Hause York fret bekennen dürfe.

Lord Stanley, Botichafter heinrichs VII am hofe ber Margaretha, tritt ihm hier entgegen, und such umsonft ihm die Augen über den gespielten Betrug zu öffnen. Beide gerathen in hite, und der Streit der zwei Rosen erneuert fich in der Berhalle der Margaretha.

Der Bifchof von Ppern, vertrauter Rath der herzogin, tommt bagu, und bringt sie auseinander. Er ruhmt die Pietat der herzogin gegen ihre unterdrudte Partei und ihre schuhlofen Verwandten, und spricht basjenige aus, wofür Margaretha gern gehalten sepn möchte.

Burger und Burgerfranen von Bruffel erfüllen die Borhalle, um die herzogin mit dem Prinzen von Yorf zu erwarten. Stanlep schilt ihre Berblendung; sie gerathen aber durch die Schmähungen, die er gegen ihren angebeteten Prinzen ausstößt, in eine folche Buth, daß sie ihn zu zerreißen drohen. Man hort Trompeten, welche die Ankunft des York verkanden.

Richard tritt zwischen sie, rettet den Abgefandten, haranguirt das Boll und bringt es zur Ruhe. Während er spricht, tritt Margaretha mit dem Prinzen von Gothland, der Prinzessin von Bretagne und andern Großen ein. — Hereford wird von dem Andlick Nichards hingerissen, überzeugt und überwältigt. Er wirft sich vor ihm nieder und huldigt ihm, als dem Sohn seines Königs. Margaretha nimmt nun das Wort und erklärt sich über ihren Nessen mit der Zärtlichseit der mutterlichen Verwandtin. — Sie fordert den Prinzen auf, den Lord wohl aufzunehmen.

Richard umarmt ibn, und außert fich mit Gefühl und zugleich mit fürstlicher Burbe. Sereford wird zunehmend von ihm eingenommen, und fragt jest nach seiner Geschichte.

Richard will ausweichen.

Die Herzogin übernimmt es, fie vorzutragen, indem fie ben Richard entschulbigt. —

Run folgt bie Ergablung von Micards fabelhafter Gefcichte, welche großen Einbrutt macht, und öffere von bem
Miffect ber Juffere unterbrochen wird. —

Stanley proteftiet noch einmal bagegen, und geht ab, bine Glauben gu finden. Michards eble Erflarung lefcht ben Einbrud feiner Borte aus.

Herzog Richard einen zuströmenden und verspticht bein Herzog Richard einen zuströmenden Anhang in England. Richard ersnnert sich mit Ruhrung an seine vorige Unbekannteheit mit sich selbst, und vergleicht jenen forglosen Instand Mit seiner jesigen Lage. — Es ist eine schwere Pflicht und tein Glud, daß er seine Rechte behaupten muß. Er schelnt ich noch einmal zu bedenken, und es der Herzogin zu bedenken zu geben, ob er das blutige Kampsspiel unternehmen ibl, welches den Frieden zweier Länder zerstört.

Sie ermuntert ihn bagu, wie fcwer ihr auch die Trennung von ihm werbe und der Gebante, ihn den Zufallen des Arieges auszufeben. — Lebhafte Bezeugungen ihrer Zättlichleit. —

Jest fpricht sie von dem zweifachen Anliegen ihres herzens, der Restitution ihres Neffen und der Vermählung Abelaidens, welche nachstens mit dem Prinzen von Gothland foll gefeiert werden.

Pring Erich von Gothland bleibt allein mit der Prinzeffin von Bretagne zurud, und fpottet über die vorhergegangene Farce. Abelaibe ift noch in einer großen Gemuthebewegung und zeigt ihre Empfindlichleit über Eriche fühllofe Ralte. Er verfpottet fie und fpricht von dem Prinzen von York mit Berachtung. Sie nimmt mit Lebhaftigleit Barbede Partef, an beffen Bahrhaftigleit fie nicht zweiselt, und stellt zwischen

ihm und Erich eine dem Lehtern nachtheilige Bergleichung an. Ihre Bartlichfeit fur den vorgeblichen York verrath fic. Erich demonstrirt ihr aus Barbecks Benehmen, daß jener tein Fürst senn tonne, und führt solche Beweise an, welche seine eigenen gemeinen Begriffe von einem Fürsten verrathen. Abelaide verbirgt ihre Verachtung gegen ihn nicht, und sett ihn aufs tiefste neben dem Yorkschen Prinzen berab.

Erich hat wohl bemerkt, daß Abelaide für diefen Bartliceteit empfinde, aber feine Schadenfreude ift größer gle feine Eifersucht; er findet ein Bergnügen daran, daß jene Reiden sich hoffnungelos lieben, er felbst aber die Prinzesin besiden werde Der Besit, meint er, mache es aus, und es gibt ihm einen sugen Genuß, dem Warbeck, den er haßt, die Geliebte zu entreigen.

Abelaide fpricht in einem Monolog ihre Liebe, ihr Mitleid mit Warbed, und ihren Schmerz über ihre eigene Lage am hofe der Margaretha aus. Sie findet eine Aehnlichfeit in Richards und ihrem eigenen Schickfale; Beide leben von der Gnade einer stolzen, gebieterischen Berwandtin und sind hulflose Opfer der Gewalt.

# Bweiter Akt.

Der erste Alt zeigte Warbed in seinem öffentlichen Bershältniß; jest erblidt man ihn in seinem innern. Die glanzenbe Hulle fällt; man sieht ihn von den eigenen Dienern, welche Margaretha ihm zugegeben hatte, vernachlässigt und unwürdig behandelt. Einige zweiseln an seiner Person und vers

achten ihn beswegen; Undere, die an feine Person glauben, begegnen ihm mit Geringschähung, weil er arm ist, und von der Gnade seiner Anverwandtin lebt. Das doppelte Elend eines Betrügers, der die Rolle des Fürsten spielt, und eines wirklichen Prinzen, der ohne Mittel ist, häuft sich auf seinem Haupt zusammen. Er leidet Mangel an dem Nothwendigen, und vermist in seinem fürstlichen Stande sogar das Glück und den Ueberstuß seines vorigen Privatstandes.

Barbed fvielt feine Rolle mit einem gefetten Eruft, mit einer gemiffen Gravitat und mit eigenem Glauben. Go lange er den Richard vorstellt, ift er Michard; er ift es auch gemiffermaßen für fich felbft, ja fogar zum Theil fur bie Dit= ansteller bes Betrugs. Diefer Schein barf ichlechterbinge nichts Romodiantifches haben; es muß mehr ein Amt fepn, bas er befleidet, und mit dem er fic identificirte als eine Daste, Die er vornimmt. Nachdem der erfte Schritt gethan ift, bat er feine vorige Derfon gang meggeworfen. Alle Schritte, bie aus dem erften fliegen, bat er mit feinem erften Entfoluffe aboptirt, und er ftust über das Gingelne nicht mehr, nachbem er bas Bange einmal auf fich genommen bat. Gine gewiffe poetische Dunkelheit, die er über fich felbst und feine Rolle bat, ein Aberglaube, eine Art von Babnwis, bilft feine Moralität retten. Eben das, mas ibn in ben Mugen ber Bergogin zu einem Rafenden macht, dient ibm gur Entschuldigung.

Er barf nie klagen, als zulett, wenn bie Liebe ihn aufgelost hat. Krankungen erleidet er mit verbiffenem Unmuth, und Gutes thut er mit ftolzer Größe und einer gewiffen Schuert fammit. Werte, VII.

Erodenheit, nicht fentimentalisch, fonbern realiftifch, ans einer gewiffen Grandegga, aus Natur und abne Reflection.

Es muß fühlbar gemacht werden, wie natürlich es ift, daß in dem Herzen der Prinzessen sich liebender Antheil an dem vorgeblichen Richard einfindet, und dort zur vollen Liebe wächst — eine Wirkung des Betrugs, an die man nicht dachte, und die doch so nahe lag. Es ist tragisch, wie ein schönes Gemuth durch die menschlichste Empsindung in ein unglückliches Verhältniß verwickelt wird, wie sich da, wo man nur Verderbliches säete, ein schönes Leben bildet.

Die Prinzeffin ist ein einfaches Madden ohne alles fürstliche — ihre Geburt und ihr Stand erscheinen ihr nur als
hindernde Schranten, die ihrer schonen Natur widerstreben.
Die Große hat für sie leinen Reiz; sie hat allein Sinn für
das Glud des Herzens, und nur dadurch erinnert sie an
ihre Geburt, daß sie mit einer gewissen Eraltation von dem
einfachen Stande spricht, der ihr darum eben, weil er außer
ihr ift, weil sie ihn aus der Ferne anschaut, poetischer vortommt.

Abelaibe befchaftigt fich mehr mit ihrer Liebe zu Barbed, als mit der feinigen zu ihr. Sie ist von einer resignirten Natur zum Schlachtopfer erzogen. Ihre hoffnung zu bem Geliebten zu erheben, wagt sie nicht; sie beneibet nur bie Gludliche, die ihn einmal besigen foll. Er muß eine reiche

oder mächtige Wnigstochter heirathen; aber fie ift eine arme Baife, die nur von der Gnade ihrer Bermandtin lebt.

Barbed, eine nach Gelbitftanbigfeit ftrebende Ratur, ift in ber Bewalt eines faliden, gebieterifden, machtigen, unperfohnlichen Beibes, wie eines bofen Beiftes. Er bat fich ibr perfauft: fein Berbaltniß ju ihr ift erniedrigend und tobtenb für ibn, und umfonft wendet er Alles an, es zu veredeln. Sie fiebt in ibm ewig nur ibr Berfgeng, ben falichen Dorf. ben Betruger, und ibre Korberungen an ibn find burchaus obne Delicateffe, obne alle Rudficht auf fein eigenes Ebr= gefühl. Umfonft will er empor ftreben; immer wird er von ibr an das icandliche Berhältnig erinnert, bas er fo gern vergeffen möchte, ja bas er vergeffen haben muß, um feine Rolle aut zu fpielen. Deffentlich ohrt, liebfost fie ibn, judgebeim macht fie feine Tyraunfu. Gie befiehlt ibm, und verbietet ibm. was er öffentlich wollen und nicht wollen foll; öffentlich thut fie, als ob feine Buniche Befehle für fie waren, und redet ibm au, bas au thun, was fie ibm ftreng verboten bat. Webe ibm, wenn er fich eigenmächtig etwas berausnehmen wollte! Dennoch thut er es zuweilen; daberibre Unanade und Abneigung.

Abelaibe tennt Barbede eingeschränkte Lage, und sucht fie zu verbeffern. Db er gleich das Geschent ihrer Großmuth nicht annimmt, so macht ihn doch ber Beweis ihrer Liebe glückich.

Erich fucht einen boshaften Anschlag gegen Warbed auszusführen, um ihn zu beschimpfen. Er braucht einen verworzenen

Menfchen, beffen Ausfagen fur Barbed außerft bemuthigend find. Warbed benimmt fich fest und ebel. Der Betrug wirb entdedt, und Erich beschämt.

Die herzogin ist von diesem Vorfall durch Belmont auf ber Stelle unterrichtet worden, und tommt felbst, die beiden Prinzen mit einander auszusöhnen. Sie will, daß Warbeck dem Feind seine hand biete, und da jener sich weigert, so gibt sie ihm zu verstehen, daß sie es so haben wolle. Sie legt einen Nachdruck darauf, daß Erich ein Prinz sep, und läßt den Warbeck, wiewohl auf eine nur ihm allein bemertsliche Art, seine Abhängigkeit von ihr, seine Nichtigkeit fühlen.

Ein abenteuerlicher Abgefandter fommt im Namen Sbuards von Clarence, um sich eine Sauvegarde nach Bruffel zu erbitten, damit er sich der Herzogin, seiner Tante, vorstellen nnd die Beweise seiner Geburt beibringen durfe. Er sev aus dem Tower zu London entstohen, und somme, seine Ansprüche an den englischen Thron geltend zu machen. Margaretha zweiselt keinen Augenblick an der Betrügerei; aber est trifft mit ihren Iweden zusammen, sie zu begünstigen. Sie zeigt sich daher geneigt, die Hand zu bieten; aber Warbeck redet mit Hestigkeit dagegen. Margaretha weist ihn, auf die ihr eigene gebieterische Art, in seine Schranken zurück, und läßt ihn fühlen, daß er hier keine Stimme habe. Warbeck muß schweigen; aber er geht ab mit der Erklärung, daß er est mit dem Prinzen von Clarence durch das Schwert ausmachen werde.

Margaretha ist nun mit Belmont allein, und bemerkt mit stolzem Unwillen, das Warbeck aufange, sich gegen sie etwas herauszunehmen. Sie hat schon längst eine Abneigung gegen ihn gehabt; nun fangen seine Anmaßungen an, ihren haß zu erregen. Sie sindet ihn nicht uur nicht unterwürfig genug; der Betrug selbst, den sie durch ihn spielt, ist ihr lästig, und seine Eristenz als York, als ihr Neffe, beschämt ihren Kurstenstolz.

In dieser ungunstigen Stimmung findet sie Abelaide, welche in großer Bewegung kommt, sie zu bitten, daß sie von den Bewerbungen des Prinzen von G. befreit werden möchte. Abelaide verräth zugleich ihr zärtliches Interesse für Warbeck, und bringt dadurch die schon erzurnte Herzogin noch mehr gegen diesen auf. Sie wird mit Harte von ihr entlassen, und erhält den Besehl, an den Lestern nicht mehr zu denken, und Jenen als ihren Gemahl anzusehen. Die Hochzeit wird auss schnellste. beschlossen, und Abelaide sieht sich in der heftigsten Bedrängnis.

## Pritter Akt.

Ein offener Plat, Ehron für die herzogin, Schranten find errichtet, Anstalten zu einem gerichtlichen 3weitampfe. Buschauer erfüllen den hintergrund der Scene.

Ebuard Plantagenet läßt fich von einem ber Anwefenden ergahlen; was diefe Anftalten bedeuten. — Erposition nan.

Simnels und Warbed's Rechtshandel, ber burch einen gerichtlichen Zweifampf entschieden werden foll. Eduard vernimmt diesen Bericht mit dem höchsten Erstaunen, und seine Fragen, die zugleich eine tiese Unwissenheit des Reuesten, und das größte Interesse für diese Angelegenheit verrathen, erregen die Werwunderung des Andern.

Der englische Botichafter ift auch jugegen, und ber feltfame Jüngling hat schnell seine ganze Ausmertsamtelt erregt. Er scheint ihn zu tennen und zu erschrecken.

Simmel zeigt fich mit feinem Anhang, und haranguirt das Bolt. Er fpricht von feinem Befchlecht, feiner Flucht aus dem Lower, und die Menge theilt fich über ihn in zwei Parteien. Der englische Botschafter macht sich au Eduard, und sucht ihn auszuforschen; aber er findet ihn höchst fouchtern und mitvauisch, und beständt fich eben dadurch in seinem Verdachte.

Die herzogin tommt mit ihrem hofe; Erich, Abelaibe und Barbed begleiten fie; Erompeten ertonen, und Margaretha fest fich auf ben Thron. —

Unterdessen hat Warbed ein turze Scene mit Abelaide, worin diese ihren Unwillen und Schmerz über die bevorstehende unwehrbige ! Scene, Warbed aber seinen leichten Muth über ben Kanpf zu erkennen gibt. —

Ein herold tritt auf, und nachdem er die Beranlaffung biefer Feierlichkeit verfündiget hat, ruft er die beiden Kampfer in die Schranken. Zuerst den Simnel, der sich öffentlich für Eduard Plantagenet bekennt, und seine Ansprüche vorlegt; daranf den herhog von York, welcher Simnels Borgeben für falich

und frevelhafterflart, und beteit ift, diefes mit feinem Schwerte gu beweifen. Beibe Rampfer berufen fich auf das Urtheil Gottes; man fcreitet zu den gewöhnlichen Formalitäten, worauf fich beibe entfernen, um in den Schranten zu tämpfen.

Bahrend die üblichen Borbereitungen gemacht werben, hat ber junge Plantagenet durch feine große Gemuthebewegung und durch feine rubrende Gestalt die Ausmerksamkeit der Berrogin und der Vringefün erregt. —

Jene fragt nach ihm; er gibt einige sinnvolle Antworten und zeigt etwas Leidenschaftliches in seinem Benehmen gegen die Herzogin. Ehe sie Beit hat, ihre Neugierde wegen des intereffanten Junglings zu befriedigen, ertonen die Erompeten, welche bas Signal zum Kampfe geben.

Der Rampf. — Simnel wird überwunden und fällt. — Alles steht auf; die Schranken werden eingebrochen; bas Bolt dringt schreiend hinzu. Simnel betennt sterbend seinen Betrug und die Anstister; er ertennt den Warbed für ben ächten Port, und bittet ihn um Verzeihung. Freude des Bolts.

Warbed, als Sieger und anerkannter herzog, ergreift biefen-Augenblid, ber Prinzeffin öffentlich feine Liebe gu entigren, und die herzogin um ihre Einwilligung gu bitten.

Die englischen Lords legen fich barein und unterftugen feine Bitte. Erich wuthet, die herzogin fnirscht vor Born, ruft bie Prinzessin hinweg, und geht ab mit wuthenben Bliden.

Jest fammeln fich die Lords um ihren Herzog, fcworen ihm Treue und Beiftand, und begleiten ihn im Triumph nach Saufe.

Plantagenet allein fühlt fich verlaffen, feine Perfonlichfeit verloren, ohne Stube, hat nichts für fic, als fein Recht. Er entschließt fich bennoch, fich ber herzogin zu nabern. Stanlep fritt zu ihm, und versucht, ihn hinweg zu angstigen.

## Vierter Akt.

Die Herzogin tommt voll Jorn und Gift nach hause. Ihr haß gegen Warbed ist durch sein Glud und seine Rühnheit gestiegen; die erhaltene Nachricht von der Entspringung des achten Plantagenet aus dem Tower macht ihr den Betrüger entbehrlich; sie ist entschlossen, ihn fallen zu lassen, und fängt gleich damit au, daß sie der Prinzessin, welche ihr nachgefolgt ist, mit Karte verdietet, an ihn zu denten, und sogar einen Zweisel über seine Person erregt. Warbed läßt sich melden; sie schiedt die Prinzessin, welche zu bleiben bittet, in Thranen von sich.

Barbed und die Herzogin. Barbed, fühn gemacht burch fein Glud und auf feinen Anhang bauenb, zugleich durch feine Liebe erhoben, und entschlossen, feine bieberige unerträgliche Lage zu endigen, nimmt gegen die Herzogin einen muthigen Ton an, und wagt es, sie wegen ihres widersprechenden Betragens gegen ihn zur Rede zu sehen. Sie erstaunt über seine Dreistigkeit, und begegnet ihm mit der tiefsten Berachtung. Je mehr sie ihn zu erniedrigen sucht, desto mehr Selbststandigkeit seht er ihr entgegen. — Er beruft sich darauf, daß sie es gewesen, die ihn aus seinem Privatstand, wo er glücklich war, auf diesen Plat gestellt, daß sie verpflichtet sep, ihn zu halten, daß sie fein Rocht habe, mit seinem Glück zu spielen.

Ihre Antworten zeigen ihren fühllosen Fürstenstolz, ihre kalte egoistische Seele; sie hat sich nie um sein Glud bekummert, er ist ihr bloß das Werkzeug ihrer Plane gewesen, das sie wegwirft, sobald es unnug wird. Aber dieses Werkzeug ift selbstständig, und eben das, was ihn fahig machte, den Fürsten zu spielen, gibt ihm die Araft, sich einer schimpslichen Abhangigkeit zu entziehen. Endlich sieht sich die Herzogin genothigt, ihre innere Wuth zu verbergen, und verläßt ihn, scheinbar verschnt, aber Rache und Grimm in ihrem Herzen.

Die Prinzessen wird durch die Furcht vor einer verhaßten Berbindung, und weil sie alle hoffnung aufgibt, etwas von der Gute der herzogin zu erhalten, dem Betrüger gewaltsam in die Arme getrieben. Im vollen Vertrauen auf seine Person tommt sie und schlägt ihm selbst die Entführung vor. Sie zeigt ihm ihre ganze Zärtlichseit und überläßt sich verdachtlos seiner Shre und Liebe. Sie nennt ihm den Grasen Kildare, einen ehrwürdigen Greis und alten Freund des Yort'schen hauses, zu dem wollten sie miteinander sliehen. Sie übergibt ihm Alles, was sie von Kostbarteiten besist. Je mehr Vertrauen sie ihm zeigt, desto qualvoller fühlt er seine Betrügerei; er darf ihre dargebotene hand nicht annehmen, und noch wenigen

bas Geständnis der Wahrheit magen; sein Kampf ist fürche tertich; er verläst sie in Berzweiflung.

Sie bleibt vermundert über fein Betragen gurud, und macht fich Bormarfe; daß fie vielleicht zu weit gegangen fep, entfchuldigt fich mit ber Gefahr, mit ihrer Liebe.

Plantagenet tritt auf, schüchtern und erschroden fic umfebend, und ben theuren Familienboden mit schmerzlicher Rührung begrüßend. Er erblict die Yorlichen Familienbilder, fniet davor nieder, und weint über fein Geschlecht und fein .igenes Schickfal.

Barbed tommt gurud, entschlossen, ber Pringessin Alles zu fagen. Er erblidt ben knieenben Plantagenet, erstaunt, firirt ihn, lagt sich mit ihm ind Gesprach ein; was er bort, was er fiebt, vermehrt seinen Schreden und sein Erstaunen.

Endlich zweifelt er nicht mehr, daß er den mahren Dort vor fich habe. Plantagenet entfernt fich mit einer ebeln und bedeutenben Aeußerung, und läßt ihn schredenvoll gurud.

Er hat taum angefangen, feine Ahnung und feine Furcht auszufprechen, als der englische Botschafter eintritt und ein Gespräch mit ihm verlangt. Dieser bestätigt ihm augenblicklich feine Ahnung, und trägt ihm einen Bergleich mit dem englischen König an, wenn er den rechten Port aus dem Wege fchaffen betfer Beibe haben ein gemeinschaftliches Intereffe, ben mahren Port zu verberben: Warbed fuhlt bie gange Gefahr feiner Situation; doch fein haß gegen Lancaster und feine bessere Natur siegen, und er schickt ben Versucher fort.

Aber gehandelt muß werden. Der rechtmäßige Yort ist daz er kam zuräckfordern; was sein ist; die Herzogin wird eilen, ihm anzuerkennen und dem falschen Yort sein Theaters Lieb abzuziehen; Allos ist auf dem Spiel; die Prinzessen ist verloren, wenn der rechte Yort nicht entsernt wird. Jeht fühlt der Unglückliche, daß ein Betrug nur durch eine Reihe von Berbrechen behauptet werden kann; er verwünsicht seinen ersten Schritt; er wünsicht, daß er nie geboren wäre.

Die Herzogin kommt mit ihrem Nath. Man erfährt, daß der Graf Kildare auf dem Wege nach Brüsel sep, daß er dort den jungen Plantagenet zu sinden hoffe, der ihm Nachticht gegeben, er eile dorthin. Die Herzogin ist zugleich erfrent: und verlegen über seine Aufunft; verlegen wegen Warbed, doch sie ist sest entschlossen, diesen aufzuopfern, sodald derrechte Plantagenet sich gefunden. Aber wo ist er denn, dieser theure Nesse? Kildare schreibt, er sep geraden Wege nach Brüsel, so könnte er schon da sepn. — Sie erinnert sich des Jünglings — ein Tuch wird auf dem Boden bemertt — Sie erkennt es für dasselbe, welches sie dem Eduard vor neuw Ighren gescheuft — Sie fragt voll Erstaunen, wer in das Zimmer gesommen. Man autwortet ihr: Niemand als Warbed.

Es durchfährt fie wie ein Blis. Gie fendet nach dem unbetannten Jungling, nach Warbed.

## Fünfter Akt.

Herzogin. Ihr Rath. Prinzessin. Lords. Bergeblich sind alle Nachforschungen nach Eduard, er ist nirgends zu finden. Die Herzogin hat einen gräßlichen Argwohn. Sie schieft nach Warbed.

Erich und ber Botichafter ergahlen von einem Mord, ber geschehen senn mußte; sie hatten um Sulfe schreien horen; wie sie herbeigeeilt, sev Blut auf dem Boden gewesen. Die herzogin und Pringessin in der größten Bewegung.

Warbed tommt. Herzogin empfängt ihn mit den Worten: Wo ist mein Nesse? Wo habt ihr ihn hingeschafft? Wie er stutt, nennt sie ihn gerade heraus einen Mörder. Auf dieses Wort gerathen alle Lords in Bewegung. Sie wiederholt es heftiger. Jene machen ihr Vorwürfe, daß sie den Herzog, ihren Nessen, einer so schredlichen That beschulbige. Jeht entreist der Jorn ihr Geheimnis. Herzog, sagt sie, ein York! Er mein Nesse! — und erzählt den ganzen Betrug mit wenigen Worten. Die Prinzessin mankt, will sinken; Warbed will zu ihr treten. Die Prinzessin stürzt der Herzogin in die Arme. Warbed will sich an die Lords

wenden; sie treten mit Abschen zurud. In diesem Augenblid wird der gefürchtete Graf Kildare angemeldet. Die Herzogin sagt: "Er tommt zur rechten Zeit. Ich habe seine "Ankunft nie gewünscht. Zeht ist sie mir willtommen. Er "tennt meine Neffen, er hat ihre Kindheit erzogen" — Sie wendet sich zu Warbed: "Werbirg dich, wenn du kannsk! "Sieh zu, ob du dich auch gegen diesen Zeugen behaupten "wirst."

Kildare tritt herein, Warbed steht am meisten von ihm entfernt und hat das Gesicht zu Boden geschlagen. — Die Herzogin geht ihm entgegen. "Ihr kommt, einen York zu ums, armen; unglücklicher Mann! Ihr sindet keinen," u. s. w. Ehe Kildare noch antwortet, sieht er sich im Kreis um, und bemerkt den Warbed. Er tritt naher, stutt, staunt, rust: Was seh' ich! Warbed richtet sich bei diesen Worten auf, sieht dem Grasen ins Gesicht und rust: Mein Vater! — Kildare rust ebenfalls: Mein Sohn! — Sein Sohn? — wiederholen Alle. Warbed eilt an die Brust seines Vaters. Kildare steht voll Erstaunen, weiß nicht, was er dazu sagen soll. Er bittet die Umstehenden, ihn einen Augenblick mit Warbed allein zu lassen. Man thut es aus Achtung gegen ihn; zugleich wird gemelbet, daß man zwei Mörder eingebracht habe; bie Herzogin eilt ab, sie zu vernehmen.

Warbed bleibt mit Kilbare, ber noch voll Erstaunen ist, in bem vermeinten York seinen Sohn zu finden. Warbed erzählt ihm in kurzen Worten Alles; Kilbare apostrophirt die Vorsicht und preist ihre Wege. Er erklart dem Warbed, baß er nicht sein Sohn sep — daß er den Namen geraubt.

Dernihm murthich gebuhre. Er fen ein natürlicher SohnShuands IV, ein geborner York. Dad Rathfel feiner dunteln Befühle löst sich ihm; das Ansinel feines Schickfals antwirrt ihr anf einmal. In einer unendlichen Freudigleit wirft er bie gange Last seiner bisherigen Qualen ab; er bittet den Kildare, ihn einen Augenblick meggehen zu lassen.

Kilbare und die Lords. Sie find in Verzweiflung über ben gespielten Betrug und beflagen ihre verlorne Eriftenz, ihre zerftorte hoffnung.

Indem erscheint Warbed, den Plantagenet an der Hand führend. Alle erstannen; Kildare erkennt den jungen Prinzen; dieser weiß nicht, wie ihm geschieht, die Warbed das ganze Geheimniß löst und damit endigt, dem Plantagenet als seinem Herrn zu huldigen, und ihn, als seinen Wetterzumwarmen. Warbed hat den Plantagenet vor dem Vorkschen Wonnungente schlasend gestunden und ihn von zwei Wördern gerettet, die im Begriff waren, ihn zu tödten. Freude der Lards, Edelmuth des Plantagenet.

Herzogin kommt zu biefer Scene, sie umarmt ihren Reffen und schließt ihn an ihr Herz. Die Lords verlangen, daß sie gegen Warbed ein Gleiches thue — Edle Erklärung Warbeds, der als ihr Neffe zu ihren Füßen fällt — Sie ist gerührt, sie ist gutig und zeigt es daburch, daß sie geht, um die Prinzessisch abzuholen.

Bwifchen : Sandlung, fo lang fie weg ift. Eriche und bes Botichaftere Mordanichlag tommt and Licht; ihnen wird verziehen, und fie fieben beschämt da. Warbed zeigt fich dem Botichafter in der Stellung, wie er den Plantagenet umarmt, und schidt ihn zu seinem Konig mit der Erflärung, daß fie beide gemeinschaftlich ihre Rechte an den Ehron geltend machen wollten.

Die herzogin fommt mit der Pringeffin gurfid. Schluß.

# **F**ragmente

aus ben

## erften Scenen bes erften Afts.

hof ber herzogin Margaretha gu Bruffel-Gine grope Salle.

## Erster Auftritt.

Graf hereford mit feinen funf Sohnen tritt auf. Sir William Stanlen ficht fettwarts an bem Profcenium und beobachtet ibn.

Sereford.

Dieß ist der heil'ge herd, zu dem wir fliehn, 3hr Sohne! Dieß der wirthliche Palast, Wo Margaretha, die Beherrscherin Des reichen Niederlands, ein hohes Weib, Der theuren Ahnen denkt, die Freunde schütt Des unterdrückten alten Königsstamms, und den Verfolgten eine Zuslucht beut. Seht um euch her! Gleich freundlichen Penaten Empfangen euch — — — Der edlen Ports erhabene Gestalten. Ertennt ihr sie — — —

Die weiße Rose glangt in ihrer hand,

Mit diefem Beichen, das wir freudig jest Auf unfre Sute-fienen. --

(Streit gwifden Stanley Und: bereferb.)

# Breiter Auftritt.

Belmont. Die Vorigen.

Belmont.

Saltet Rube,

Mplorde! Dem Frieden heilig ift bjeg Saus.

hinweg mit diesem Stlaven Lancastere! 3ch floh hieber - - -:

Und an der Schwelle gleich muß ein verhafter Lancastrier die freche Stirn mir zeigen.

Stanley.

Berrather nenn' ich fo; wo ich fie finde.

Nicht weiter, edle Losds - + - Die hohe Frau, die him gebietend waltet,

Geöffnet hat fie ihren Farftenbof Bu Bruffel allen fampfenden Parteien, Und zu vermitteln ift ihr foonter Rubm.

Stanlen.

Bohl! ein willtommener Gaft ift Jeber hier, Der gegen England bofe Rante feinnt:

Edillers fammtl. Berte, VIL

#### Beimont.

Sie ift die Schwester zweier Könige Bon Port — — — Und hülfreich, wie's den Anverwandten ziemt, Gedenkt sie ihres (fürstlichen) Geschlechts, Das unterm Mißgeschick der Zeiten fiel. Bo fand' es Schutz auf der feindsel'gen Erde, Bo fonst, als hier an ihrem frommen Herd? Doch auch dem Feind erweist sie sich gerecht, Und in dem Haupte dieses edlen Lords Ehrt sie den Abgesandten — —

#### Bierter Auftritt.

#### Bereforb.

Rommt, meine Sohne! Kommet alle! Kommtl Mir fpricht es laut im innern Eingeweibe, Er ist es! Das sind König Eduards Jüge, Das ist das eble Antlig meines Herrn, Auch seiner Stimme Klang erkenn' ich wieder (Sich zu feinen Außen wersend.)

D Richard! Richard, meines Konige Gobn!

Warbed.

Steht auf, Mylord! Nicht hier ift euer Plat -

| Kommt an mein herz!                       |
|-------------------------------------------|
|                                           |
|                                           |
| Hereford.                                 |
| Bie entfamet ibr                          |
| Den Mörberhanden? Rebet! Bo verbarg end   |
| Des himmels Rettungshand                  |
| 11m jest auf einmal in ber rechten Stunde |
| Und vielwillfommen ju erfcheinen?         |
| Warbeck.                                  |
| Jest nicht - Last mich                    |
| Den Schleier giehen über bas Bergangne.   |
| Es ift vorüber — ich bin unter euch —     |
| Ich febe von den Meinen mich umgeben.     |
| Das Schicfal hat mich wunderbar geführt.  |
|                                           |
|                                           |
| Margaretha.                               |
|                                           |

Michard von Gloster stieg auf Englands Thron; Des Bruders Sohne schloß der Tower ein. Das ist die Wahrheit, und die Welt will wissen, Das Tirrel sich mit ihrem Blut besteckt. Ja, selbst den Ort bezeichnet das Gerücht, Der ihr Gebein verwahren soll — — Doch Nacht und undurchdringliches Geheimnis Bedeckte jenes furchtbare Ereignis Im Tower — nur die spate Folgezeit hat jest den Schleier davon weggezogen. Wahr ist's, der Mörder Tirrel ward geschick,

Die Prinzen zu ermorden; einen Machts Befehl vom König Richard zeigt' er auf; Der Prinz von Wallis siel durch feinen Dolch. Den Bruder sollte gleiches Schickstreffen; Doch sep's, daß das Gewissen bed Barbaren Erwachte, daß des Kinder ruftrend Flehr Sein eisern herz im Busen mankend machte Er führte einen ungewissen Streich und grauend vor der fürckerlichen That

### III.

Die Maltheser.

# Fragmente

aus ben

## erften Scenen des erften Afts.

fof ber Bergogin Margaretha gu Bruffel-Gine grope Salle.

### Erfter Auftritt.

Graf hereford mit feinen funf Sohnen eritt auf. Sir William Stanley fieht fettwarts an tem Profeenium und beobachtet in.

Bereford.

Dieß ift der heil'ge Herd, zu dem wir fliehn, 3hr Sohne! Dieß der wirthliche Palast, Wo Margaretha, die Beherrscherin Des reichen Niederlands, ein hohes Weib, Der theuren Ahnen denkt, die Freunde schütt Des unterdrückten alten Königostamms, und den Verfolgten eine Jusucht beut. Seht um euch her! Gleich freundlichen Penaten Empfangen euch — — — Der edlen Yorts erhabene Gestalten. Ertennt ihr sie — — —

Die weiße Rofe glangt in ihrer Sand,

Mit diefem Beichen, das wir freudig jest Auf unfre hute-fienen, --

(Streit gwifchen Staulen und bereferb.)

# Inveiter Auftritt.

Belmont. Die Vorigen. .

Belmont.

Saltet Rube,

Mplords! Dem Frieden beilig ift bieß Saus.

Hinweg mit diesem Stlaven Lancasters!

Und an der Schwelle gleich muß ein verhaßter Lancastrier die freche Stirn mir zeigen.

Stanlen.

Berrather nenn' ich fo; wo ich, fie finde.

Del mont.

Richt weiter, edle Lorde - - - Die hohe Frau, die hier gebietend waltet,

Geöffnet hat sie ihren Fürstenhof Bu Bruffel allen fampfenden Parteien, Und zu vermitteln iftofpr fcouter Ruhm.

Stanley.

Wohl! ein willtommener Gaft ift Jeber hier, Der gegen England bofe Rante fpinnt:

Schillers fammtl. Werte. VII.

#### Belmont.

Sie ift die Schwester zweier Könige Bon Port — — — Und hülfreich, wie's ben Anverwandten ziemt, Gedenkt sie ihres (fürstlichen) Geschlechts, Das unterm Mißgeschick der Zeiten fiel. Bo fänd' es Schutz auf der feindsel'gen Erbe, Bo sonst, als hier an ihrem frommen Herd? Doch auch dem Feind erweist sie sich gerecht, Und in dem Haupte dieses eblen Lords Ehrt sie den Abgesandten — —

### Bierter Auftritt.

#### Bereford.

Rommt, meine Sohne! Kommet alle! Kommtl Mir fpricht es laut im innern Eingeweide, Er ist es! Das sind König Eduards Jüge, Das ist das eble Antlis meines Herrn, Auch feiner Stimme Klang erkenn' ich wieder (Sich zu feinen Füßen wersend.)

D Richard! Richard, meines Könige Gohn!

Warbed.

Steht auf, Mylord! Nicht bier ift euer Dlas -

| Kommt an mein herz!                            |
|------------------------------------------------|
|                                                |
|                                                |
| Hereford.                                      |
| — — — Wie entfamet ihr                         |
| Den Mörberhanden? Redet! Bo verbarg euch       |
| Des himmels Rettungshand                       |
| Um jest auf einmal in der rechten Stunde       |
| Und vielwillfommen zu erscheinen?              |
| Warbeck.                                       |
| — — Jest nicht — Last mich                     |
| Den Schleier ziehen über bas Bergangne.        |
| Es ist vorüber — ich bin unter euch —          |
| Ich febe von ben Meinen mich umgeben.          |
| Das Schicfal hat mich wunderbar geführt.       |
|                                                |
|                                                |
| Margaretha.                                    |
|                                                |
|                                                |
| Richard von Glofter stieg auf Englands Thron;  |
| Des Bruders Cohne schloß der Tower ein.        |
| Das ift die Bahrheit, und die Belt will wiffen |
| Daß Tirrel sich mit ihrem Blut besteckt.       |
| Ja, selbst den Ort bezeichnet das Gerücht,     |
| Der ihr Gebein verwahren soll — —              |
| Doch Nacht und undurchdringliches Geheimnis    |
| Bebedte jenes furchtbare Ereigniß              |
| Im Cower — nur die spate Folgezeit             |
| hat jest ben Schleier bavon weggezogen.        |
| Wahr ist's, der Mörder Tirrel ward geschickt,  |

Die Prinzen zu ermorden; einen Machts Befehl vom König Richard zeigt' er auf; Der Prinz von Wallis siel durch feinen Dolch. Den Bruder-sollte gleiches Schickstreffen; Doch sep's, daß das Gewissen bed Barbaren Erwachte, daß des Kinders rüftend Fiehn Sein eisern Herz im Bufen wankend machte Er führte einen ungewissen Streich Und grauend vor der surchterlichen That

### III.

Die Maltheser.

# Fragmente

aus ben

## erften Scenen des erften Afts.

hof ber herzogin Margaretha gu Bruffel-Gine große Salle.

## Erster Auftritt.

Oraf hereford mit feinen funf Sohnen mitt auf. Sir William Stanlen fieht feltwarts an tem Profcenium und beobachtet ibn.

Bereford.

Dieß ift der heil'ge herd, zu dem wir fliehn, 3hr Sohne! Dieß der wirthliche Palast, Wo Margaretha, die Beherrscherin Des reichen Niederlands, ein hohes Beib, Der theuren Ahnen denkt, die Freunde schütt Des unterdrückten alten Königsstamms, und den Verfolgten eine Zustucht beut. Seht um euch her! Gleich freundlichen Penaten Empfangen euch — — — Der edlen Yorts erhabene Gestalten. Ertennt ihr sie — — —

Die weiße Rose glangt in ihrer hand,

Mit diefem Beichen, das wir freudig jest Auf unfre Suter feeten, -- -

(Streit gwifchen Staulen und Bereferb.)

# Breiter Auftritt.

Belmont. Die Vorigen.

Belmont.

Saltet Rube,

Mplorde! Dem Frieden beilig ift bieß Saus.

Hinweg mit diesem Stlaven Lancasters!
Ich floh hieher — :- -:
Und an der Schwelle gleich muß ein verhaßter Lancastrier die freche Stirn mir zeigen.

Stanlen.

Berrather nenn' ich fo; wo ich fie finde.

Nicht weiter, edle Losdo .-- -- Die hohe Frau, die hier gebietend waltet,

Geöffnet hat fie ihren Fürstenhof Bu Bruffel allen fampfenden Parteien, Und zu vermitteln ift ihr foonter Rubin. Stanlen.

Bohl! ein willtommener Gaft ift Jeber hier, Der gegen England bofe Rante feinnt:

Schillers fammtl, Berfe, VII.

#### Belmont.

Sie ist die Schwester zweier Könige Bon Yort — — — Und hülfreich, wie's den Auverwandten ziemt, Gedenkt sie ihres (fürstlichen) Geschlechts, Das unterm Mißgeschick der Zeiten siel. Bo fand' es Schutz auf der feindsel'gen Erde, Bo sonst, als hier an ihrem frommen herd? Doch auch dem Feind erweist sie sich gerecht, Und in dem Haupte dieses edlen Lords Ehrt sie den Abgesandten — —

#### Bierter Auftritt.

#### Berefors.

Rommt, meine Sohne! Kommet alle! Kommtl Mir fpricht es laut im innern Eingeweide, Er ist es! Das sind König Eduards Jüge, Das ist das edle Antlig meines Herrn, Auch seiner Stimme Klang erkenn' ich wieder (Sich zu seinen Füßen wersend.)

D Richard! Richard, meines Könige Sohn!

Warbed.

Steht auf, Mylord! Nicht hier ift euer Plat -

Die Prinzen zu ermorden; einen Machts Befehl vom König Richard zeigt' er auf; Der Prinz von Wallis fiel durch feinen Dolch. Den Bruder follte gleiches Schieffel treffen; Doch sep's, daß das Gewissen bes Varbaren Erwachte, daß des Kinders rüftend Fiehr Sein eisern herz im Bufen wankend machte Er führte einen ungewiffen Streich: Und grauend vor der fürchterlichen That

### III

Die Maltheser.

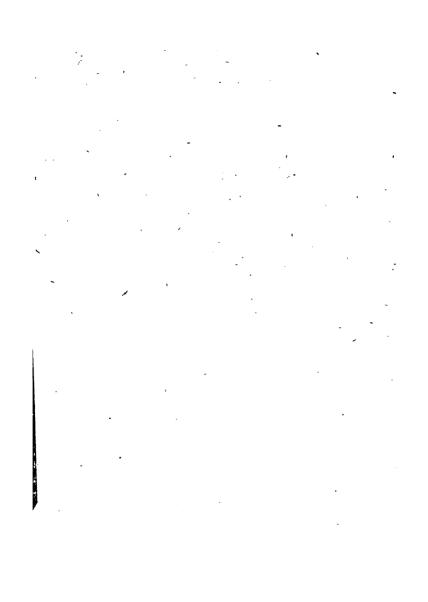

Maltha ist von der ganzen Macht Solimans belagert, der dem Orden den Untergang schwur. Mit den turfischen Befehlsbabern Mustapha und Pialp sind die Corsaren Uluzzialp und Dragut, und die Algierer Hascem und Candelissa vereinigt. Die Flotte der Tursen liegt vor den beiden Seehafen, und ohne eine Schlacht mit ihr zu wagen, kann kein Entsah auf die Insel gebracht werden. Bu Lande haben die Feinde das Fort St. Eimo angegriffen, und schon große Bortheile darüber gewonnen. Der Besih dieses Forts macht sie zu herren der zwei Seehasen, und seht sie in Stand, St. Ange, St. Michael und Il Borgo mit Succes anzugreisen, in welchen Platen die ganze Starte des Ordens enthalten ist.

La Balette ist Großmeister zu Maltha. Er hat den Angriff ber Türken erwartet, und sich darauf bereitet. Die Ritter sind nach der Infel berufen worden, und in großer Anzahl darauf erschienen. Außer ihnen sind noch gegen zehntausend Soldaten vorhanden; es sehlt nicht an Kriege- und Mundvorrath, und die Festungswerfe sind in gutem Stande. Aber gleichwohl ist auf einen Entsat von Sicilien aus gerechnet, weil die Feinde durch ihre Menge und Beharrlichteit die Werte zu Grunde richten, und die Mannschaft aufreiben muffen.

La Balette bat alle Ursache, von Sicilien Sulfe zu hoffen, ba ber Untergang von Maltha die Staaten bes Königs von Spanien in die größte Befahr sehen wurde. Philipp ber Zweite hat ihm daher auch alle Unterstühung zugefagt, und feinem Bicetonig in Sicilien beghalb Befehle gegeben. Eine Flotte

liegt ausgeruftet in den hafen biefer Insel; viele Nitter und andere Krieger find herbeigeströmt, sich nach Maltha einschiffen zu lassen; die Geschäftsträger des Großmeisters sind bei dem spanischen Vicetonig unermüdet, um das Auslaufen diefer Flotte zu beschleunigen.

Aber die spanische Politik ist viel zu eigenungig, um an diese große Sache etwas Großes zu magen. Die Macht der Turken schreckt die Spanier, und fie suchen Zeit zu gewinnen, die diese Feinde geschwächt sind. Dies hoffen sie von dam Widerstand des Ordens bei der Tapsorteit seiner Nitter, und ermarten alsdann entweder die Ausbedung der-Belagerung, oder einen leichtern Sieg. Ob der Orden dabei seine Rockfte zuseht, ist ihnen gleichgültig; nur ganz untergeben sollter nicht. Der Nicefonig von Sicilien verspricht also von Zeit zu Zeit Oulse, aber er leistet nichts.

Unterbeffen wird bas fort St. Elmo von bem Feinde immer heftiger bedrängt. Es ift an fich felbst, wogen bes engen Naumes, auf welchem nicht Werte genug angebracht werben tonnten, tein sehr haltbarer Plat, und fast wonige Mannschaft. Die Türlen haben schon einige Ausenwerte im Besit; ihr Geschüt beherrscht die Balle, und es find schon bedeutende Breschen geschoffen. Die Besatung wird durch die Werte nicht beschiebt, und ist bei aller ihrer Tapserteit ein leichter Rand des feindlichen Geschütes.

Unter biefen Umftanden suchen die Ritter, benen biefer Posten anvertraut ist, bei dem Großmeister an, sich an einen haltbarern Ort zurückziehen zu durfen, weil teine hoffnung sev, Elmo zu behaupten. Auch die übrigen Ritter ftellen dem Großmeister vor, daß er die Elmo'schen Ritter ohne Nuken aufopfere, daß es mich gut for, vie wraft des Ordens durch fortgesetzte Beriedigung eines unhaltbaren Plates nach und

mad: gu ifondden, bafferbeffer fent wirde, bie gange Stänfe im hemptorte gu concentriren.

Diefe Gninde find febr icheinbar, aber der Grofmeiher benft gent anberd. Db er felbft gleich fibersengt ift . beff St. Elmo nicht behauptet merden fann, und bie Mitter femerglich beflagt, die babei aufgeopfert werben, fo halten ibn bod igwei Grunde ab, ben Dlas preidingeben, "Erftich liegt Alles baran , baß fich St. Elmo fo lange als mielich halte um ber ficilifden Sulfeffotte Beit zu verfchaffen. beranaufommen. Denn ift jenes Kort in ben Sanben bes Reindes, forlann diefer beide Geebafen verfcbließen , und ber Entfaß ift fowerer. Auch wurden bie Spanier alebaun, wie fie gebrobt babon, gurudfegein. Bweitens muß bie Dacht ber Turfen robofifch und moralifch gefchwächt werben, wenn fie St. Elmo sim Sturm an erobern genothigt find. Ihr Berluft bei biefer Alnternehmung gerfchwert ihnen bie ferneren Magriffe bes Sauptorte, und ein foldes Beisviel verzweifelter Gegenwehr aibt ihnen einen fo boben Begriff von der driftlichen Tapferfeit, baf fie an ber Gewißbeit bes Sieges zu zweifeln anfangen, und an neuen Rampfen weniger bereit find.

Der Großmeister hat also überwiegende Gründe, einen Theil seiner Nitter, die Vertheibiger des Forts St. Elmo, der Wohlfahrt des Ganzen aufzu opfern. Ein solches Versahren streitet nicht mit den Gesehen des Ordens, da jeder Nitter sich bet der Aufnahme anheischig gemacht hat, sein Leben mit blindem Gehorsam für die Religion hinzugeben. Aberzur Unterwerfung unter ein so strenges Geseh gehört der reine Geist des Ordens, weil eine solche That von innen heraus geschehen muß, und nicht durch außere Gewalt kann erzwungen werden.

Aber biefer reine Ordensgeift, der in diefem Augenblick fo nothwendig ift, fifit. Sahn und tapfer find die Ritter, wer fie wollen es auf ihre eigene Beife fepn, und fich nicht mit blinder Refignation bem Gefet unterwerfen. Der Augenblick fordert einen geiftlichen Sinn, und ihr Sinn ift weltlich. Sie find von ihrem ursprünglichen Stiftungsgeist ausgeartet; fie lieben noch andere Dinge als ihre Pflicht; fie find helben, aber nicht christliche helben. Die Liebe, ber Reichthum, ber Ehrgeiz, ber Nationalstolz und ahnliche Triebfebern bewegen ihre herzen.

Die Unordnungen im Orden haben im Moment ber Belagerung ihren höchsten Gipfel erreicht. Biele Ritter über- laffen sich offenbar ihren Ausschweifungen, und troben barauf, daß Arieg und Gefahr die Freiheit begünstigen. La Balette war zeither nachsichtig, theils aus liberaler Ocnsart, theils weil er sich selbst von gewissen Menschlichkeiten nicht frei wußte; aber jest sieht er sich genothigt, den Orden in seiner ersten Reinheit herzustellen, und gleichsam neu zu erschaffen.

## Fragment der erften Scene

Eine offene Balle, bie ben Profpect nach bem bafen eröffnet.

Momegas und Biron ftreiten um eine griechifche Gefangene; biefer bat fie gefaßt, jener will fich ihrer bemachtigen.

#### Momegas.

Bermegner, halt! Die Cflavin raubst du mir, Die ich erobert und für mein erflärt?

Die Freiheit geb' ich ihr. Gie mable felbft Den Mann, bem fie am liebsten folgen mag. Romegas.

Mein ift fie durch des Krieges Recht und Brauch;

Biron.

Den rohcorfarifchen Gebrauch verfchmaht, Wer freien herzen zu gefallen weiß. Nomeaas.

Der Frauen Schonheit ift ber Preis bes Muthe.

Der Frauen Chre ichust bes Rittere Degen. Nomegas.

Canct Elm' vertheidige! Dort ift bein Plat.

Diron.

Dort ift ber Rampf und hier bes Rampfes Lohn. Romegas.

Bohl fichrer ift es, Weiber hier gu ftehlen, Alls mannlich dort dem Birten widerftehn.

Bom beißen Kampf, ber auf ber Brefche glubt, Läst fich's gemachlich bier im Rlofter reden.

Memegas.

Sehorche dem Gebietenden! Burnd!

Auf deiner Flotte herriche bu, nicht hier! Nomegas.

Das große Kreus auf diefer Bruft verehre!

Das fleine hier bebedt; ein großed herz.

Ruhmredig ift die Bunge von Provence.

Roch schärfer ist bas Schwert.

Anneggs.

Mitter (femmen herzu).

Necht hat der Spanier — der liebermuth Des Provençalen muß gezüchtigt werden.

Andere Kitter (tommen von ter andern Setts) Drei Klingen gegen Eine! — — Bu huff! zu huff! Drei Klingen gegen Eine! Auf den Castilier! Frisch wadter Bruder! Wir stehn zu dir. Dir hilft die ganze Zunge.

Mitter.

Bu' Boben mit ben Provençalen! Andere Mitter.

Meber

Mit den Bifvaniern !

Es tonrmen noch mehrere Atitter von beiben Seiten hinzu. Der Chor tritt auf und trennt die Fectenben. Er besteht ans sechzehn geistlichen Alttern in ihrer langen Ordenstracht, die in zwei Reihen die übrigen umgeben. Der Chor schilt die Aitter, daß sie sich selbst in diesem Augenblic besehden. Schilderung der drohenden Gefahr und Besorgniß, die auf die außere Lage des Ordens und seinen inneren Justand sich gründen: Uedermuth der Nitter, die auf Hulfe aus Sicilien rechnen.

La Balette erscheint mit Miranda, einem Abgesandten aus Sicilien. Der Großmeister fordert die Nitter auf, nichts von irdischem Beistande zu erwarten, sondern dem himmel und ihrem eignen Muthe. zu vertrauen. Miranda erklänt, daß von Spanion vorjeht noch nichts zu hoffen sen, daß St. Elmo behauptet werden musse, wenn die sicilische Flatte erscheinen solle, und daß sie zurückegeln wurde, wenn dei ihrer Ankunst jenes Fart schon in den handen der Tünken ware. Murren der Nitter über die spanische Politik. Wiranda entschließt sich freiwillig, auf der Insel zu bleiben und das Schiesal des Ophens zu theilen.

Ein alter Christenstlave wird vom Ritter Montalto gum Grofmeifter gebracht. Er ift vom türlischen Befehlehaber unter bem Borwand abgesendet, eine Unterhandlung wegen

bes Forts St. Elmo anzuluupfen, aber eigentlich, um mit einem Verräther einen Briefwechsel zu eröffnen. Der Großmeister will von leinem Vertrage zwischen den Rittern und den Ungläubigen hören, und droht, jeden fünftigen Herold tödten zu lassen. Dem Christenstlaven, der sein hartes Schicksal bellagt, wird freigestellt, in Maltha zu bleiben. Er zieht vor, in seine Gefangenschaft zurückzugehen, weil er überzeugt ist, daß Waltha sich nicht halten könne. Che er abgeht, läßt er ein Wort von Verrätherei fallen.

Es ericeinen zwei Abgeordnete von ber Befatung in St. Elmo. Diefe Befabung ift nicht von bem Großmeifter ausgemablt, fondern obne feine Buthun burd eine gefesliche Ordnung bestimmt worden. Ein amaugigiabriger Ritter, St. Bricft, ber von Allen geliebt und vom Grofmeifter befonders ausgezeichnet wird, gehört zu ben Bertheibigern von St. Elmo. Er gleicht an Geftalt und Tapferfeit einem jugenblichen Minalbo. Er ift eine Beifel ber Turfen, und, fo febr man ihn zu iconen fucht, bei jedem Rampfe ber Erfte. Aber mitten in Tob und Gefahr bleibt er unverlett; fein Anblick fceint ben Reind zu entwaffnen, oder eine Bache von Engeln ibn ju umgeben. Erequi, ein anderer junger Ritter von heftiger Bemutheart, wird durch ein leidenschaftliches, aber ebles Befühl an ihn gefeffelt. Die Abgeordneten ichilbern bie Lage von St. Elmo, die Kortichritte des Reindes, die Unhaltbarfeit ber Reftung, und bitten, der Befatung zu gestatten, fich auf einen andern Doften gurudzugieben. Die jungern Ritter, befonders Crequi, unterftuBen bieß Gefuch mit Rachdrud: aber der Großmeifter ichlagt es ab. Er gibt feine Theilneb= mung an dem Schicfal ber Befatung beutlich zu erkennen ;. aber mit Ernft und Festigfeit erflert er, St. Elmo muffe behauptet werben, und entfernt fich mit ben altern Rittern.

Murren der jungern Nitter über den Grofmeister. Erequi fragt augstlich nach St. Priest, und hört von den Abgeordeneten, wie sehr er vorzüglich der Gefahr ausgesetht ist. Montalto tommt von der Begleitung des Christensstlaven zurud, und nahrt die Erbitterung gegen den Grofmeister durch boshafte Winte über seine harte und Willfur.

Die Migvergnügten entfernen fich; ber Chor bleibt gurud. Er flagt über ben Verfall bes Ordens, und über Ungerechtigfeit gegen ben Großmeister, beffen Verdienste er anerkennt. Erinnerungen aus ber Geschichte bes Orbens.

La Balette, ber Chor. Der Grofmeister zeigt sich als Mensch. Er fürchtet, nicht Stärke genng zu haben, auf der Nothwendigkeit zu beharren. Die Auspopserung der tapfern Bertheidiger von St. Elmo schmerzt ihn tief. Auch ist er befümmert über die im Orden eingerissenen Mißbrauche. Der Chor macht ihm die Folgen seiner Nachsicht bemerklich, und erinnert ihn an den Streit über die Griechin. La Balette gesteht seinen Fehler, und will Alles versuchen, um eine gänzliche Nesorm des Ordens zu bewirken. Jene Griechin hat er schon wegbringen lassen.

Romegas, Biron und die Borigen. Die beiben Ritterbellagen fich über die Wegführung der Griechin. La Balette erinnert die Aitter an ihr Gelübbe. Sie behaupten, der jehige Zeitpunkt gebe ihnen ein Recht auf Nachsicht. Es zeigt sich ihre wilde Natur, die bei der höchsten Gesahr alle Schranten durchbricht. Den Augenblick wollen sie genießen, da ihnen die nachste Stunde vielleicht nicht mehr gehört. Der Tapfere, bessen man bedarf, glaubt dem Gesche troßen zu können. Der Großmeister spricht zu ihnen mit Ernst als Gebieter und entfernt sich.

Romegas und Biron, aufs hochfte erbittert, vereinigen fich gegen ben Großmeister. Romegas halt ihn ohnehin ichon für seinen Keind.

Erequi fommt herzu, und spricht ohne Schonung über die Sarte des Großmeisters. Das Gespräch wird durch Montalto unterbrochen, der neue Abgeordnete von St. Elmo ankundigt. Der Zustand des Forts hat sich sehr verschlimmert; die Kurken sind im Besit eines bedeutenden Außenwerts. Die Besatung dringt nochmals auf Erlaudniß zum Abzuge, oder will dem gewissen Tode in einem Ausfall entgegengeben. Unter den Abgeordneten ist St. Priest, durch den man den Großmeister zu gewinnen hofft. La Balette weigert sich, sie zu sprechen. Diese scheinbare Karte emport die Aitter noch mehr, ob sie wohl eine Wirlung seiner Weicheit ist, da er sich nicht Festigkeit genug zutrant, um einen Jüngling, der ihn näher angeht, in solchen Verhältnissen zu sehen. St. Priest ist sein natürlicher Sohn, aber Niemand weiß davon, als La Valette selbst.

Die Abgorddneton ineten auf, dogleitet von mohreren Alttem, ibie ider iden i Großauchter ihren Anwillen laut werden luffen. St. Prieft schift ift iftill, aber Erequi überläft sich dem heftlichten Andbruche der Letbenschaft. Romegad und Biron himmen ihm bei. Mandalto benust diesen Roment, die Kitter gegen den Großmeister aufznwiegeln. Vergebend erinwert sie iber Chor mit Nachbruck an ihre Pflicht. Es enbsteht ein stuckbederer Sund gegen den Großmeister.

La Valette gibt bem Ingenieur Castriotto den Auftrag, ben Zustand von St. Elmo zu untersuchen.

Der Größmeister hat Berbacht auf Montalto und läßt ihn genau berbachten. Er spricht ihn allein, um ihn mit Sauftmuth zu warnen, über ohne Erfolg. Montalto länguet beharre lich und breift, und troft auf seine Warde als Commandeux.

Rach seinen Abgange erscheint St. Priest vor La Balette. Der Jüngling benkt ganz anders, als die übrigen Abgeordneten von St. Elmo. Er wünscht nicht zurückerusen zu werden, und kommt jest, dem Großmeister mit kindlich offenem Berstonen die Eurpdrung der Ritter zu entdeden. La Balette verblezt sein Gefühl mit Mühe. Er spricht noch mit St. Priest als Großmeister, und entläßt ihn mit Aufträgen. Begeisterung des Jünglings für seine Pflicht und für das Petionliche des Großmeisters.

Romegas, Biron, Crequi und mehrere ihrer Anhänger treten auf. Sie beginnen mit nachbrücklichen Vorstellungen wegen der Besahung von St. Elmo, und auf des Großmeisters Weigerung sprechen sie als Empörer. Erequi vergeht sich am meisten. Auf den Vorwurf, daß La Balette durch seine Hartnäckigkeit den Orden zum Untergang führe, autwortet er, der Orden sev schon untergegangen, ser in diesem Augenblicke nicht mehr, und nicht durch die Macht des Feindes, sondern durch innern Verfall. Er entsernt sich mit Wurde und gebietet den Rittern, seine Besehle zu erwarten.

Die Nitter sind durch die lette Rede des Großmeisters erschüttert, und einige unter ihnen fangen, an, ihr Unrecht einzusehen. Ein Ritter dringt die Nachricht, ein Renegat habe sich mit Auftragen vom turtischen Beselbshaber gezeigt, ungeachtet La Balette jeden feindlichen Unterhändler mit dem Tode bedroht habe. Bei dem Renegaten habe man Briese mit großen Versprechungen an Montalto gefunden. Montalto sen zu dem Feinde entsichen. Die Nitter besinnen sich, daß er es war, der am meisten die Erbitterung gegen den Großmeister uchtrte.

Miranda, der spanische Gesandte, nach ihm die jungsten Ritter, sodann einige der ältesten Ritter und zuleht der Chor, treten bewassnet auf. Ihnen folgt der Großmeister mit Caftriotto. Der Ingenieur erhält Besehl, vor der ganzen Berfammlung über den Justand von St. Elmo seinen Bericht zu erstatten. Er behauptet, daß es noch möglich sep, die Berte von St. Elmo eine Zeitlang zu vertheidigen. Jeht fragt der Großmeister die jungsten und ältesten Ritter, dann den Chor

and Mitanda, ob fie unter feiner Anfahrung biefe Berthetbigung übernehmen wollen: Alle find bereit, und nun bewilligt ber Grofmeister ber Besahung von St. Elmo den Abgug, entläßt die aufrührischen Ritter und besiehlt nur dem Romegas, gu bteiben.

Lesten Willen eröffnet. Rur Romegas, der den Orden ins Berberben geschürzt habe, sep im Stande, ihn zu retten. Ihn habe er zu seinem Nachfolger erwählt, und die wichtigsten Stimmen für ihn gewonnen. Romegas wird nun auf den Standpunktreines Fürsten gestellt, wo er fähig ist zu steben, und erleint das Verwersliche seines zeitberigen Betragens. Neußerst beschämt durch ihn Grommuth eines Mannes, den er so sehr verlannte, entfernt er sich in der Absicht, durch die That zu zeigen, daß er eines solchen Vertrauens nicht unwerth sep.

St. Prieft ericheint, um vom Grofmeister Abichied gu nehmen. La Balette ift aufs außerste bewegt. Er entdedt fich als Bater, fegnet feinen Sohn, und fagt ihm, daß er Bein Lobe mit ihm anf St. Eine entgegen geben werbe. Der Shor ift hierbet gegenwärtig.

March 1 Bearing Street, Sept. 1 & Sept. 1 & Sept.

Romegas tritt auf mit den aufrührischen Rittern und den subgeordneten von St. Elmö. Mile bereuen ihr Bergehen, und jeder ift bereit, fich auf St. Elmo für die Erhaltung des Orsbens aufzwopfern. Der Chor beschämt die Ritter noch tiefer,

indem er ihnen entbeckt, daß St. Priest der Sohn des Grafweisters ist, und daß er ihn eben jest dem Lode: gemeist
hat La. Valette weigert sich ansänglich, von seinem ersten
Ansichluß abzugehen, die er von einer gänzlichen Sinnesänderung der Nitter überzeugt ist. Endlich willigt er ein,
daß die Vertheidiger von St. Elmo diesen Posten noch ferner
behaupten dürsen, und ergibt sich aus Psicht in die Nothwendigkeit, sich selbst als Großmeister in dem jetigen Zeitpuntte dem Orden zu erhalten. Alle dringen in ihn, sich
nicht von seinem Sohne zu trennen. Jeden ist ihn, sich
nicht von seinem Sohne zu trennen. Jeden ist bereid, die
Stelle des tresstichen Inglings zu vertreten. St. Priest
widersetzt sich und bleibt undeweglich. Die höchte Begeisterung
spricht and ihm. And La Balette will von keinen Andendahme,
von keiner persönlichen Nücksicht etwas hören. St. Priest
nimme Abschied vom Großmeister und von Eraquii

Der Chor allein, in ber höchften Burbe, begeiftere burch Alles, was ben Menfchen erhebt, Pflichtgefühl, Rittergeift, Religion.

Nachrichten pon St. Elmo. — Das Fort mich geftarmt. Spequi ift nach St. Elmo. entfloben, um mit bem Freunde zu sterben. — La Balette tritt auf, außerst befammert, aber mit mannlichem Ernst. Er fühlt tief, was er aufopfert.

St. Eine ift erobert. Ein Grieche, Lafterie, aus einem Geschlecht, bas auf dem griechischen Raiserthrou regiert hat, entfliebt mit außerfter Lebensgefahr aus bem turbifchen Geet,

wo er einen hohen Posten bekleibete, zu den Malthesern, deren Heroismus er bewundert, und an deren Religion ihn die ersten Eindrude der Jugend fesseln. Er gibt aussührlichen Bericht von den unglaublichen Thaten der Bertheibiger von St. Elmo, von dem ungeheuren Berlust der Türken, von ihrem Entsehen, als sie den Zustand der Festung und die geringe Anzahl ihrer Bertheidiger gewahr wurden, von einer besonders wichtigen Einbuse der Feinde in der Person eines ihrer ersten und erfahrensten Besehlshaber, des Beherrschers von Tripoli, Dragut, der bei dieser Belagerung siel. — Bon Montalto's Berrätherei ist nichts weiter zu fürchten. Er ist bei dem Sturme auf St. Priest getrossen und hat seinen Lohn gefunden.

Der Leichnam des St. Priest ist aus den Wellen aufgefangen worden. Er wird gebracht, und die Ritter begleiten ihn in stummer Trauer. La Balette erhebt sich über sich selbst. Er preist die hohe Bestimmung seines verklarten Sohns, sieht in allen Rittern seine Sohne, und vertraut fest auf die Araft des Ordens, die jeht als unbedingt und unendlich dassteht. Durch ein großes Opfer ist der Sieg so gut als entsichieden, so wie in dem persischen Ariege durch den Tod des Leonidas. — Der Ersolg bat diesen Glauben bewährt.

•

#### IV.

Die Kinder des Hauses.

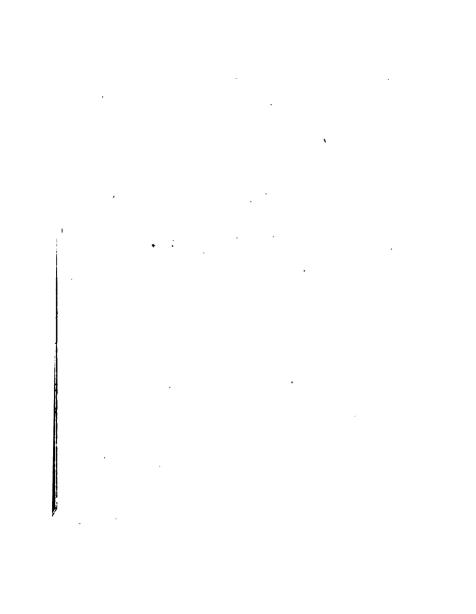

## Vorerinnerung.

Die Ibee eines bramatischen Semilbes von ber Polizei im Paris unter Ludwig AlV hat Schillern-einige Zeit beschäftigt. Ueber dem bunten Sewühl der mannichsatigen Sestaten einer Parifer Welt sollte die Polizes gleich einem Wesen höherer Art emporschweden, dessen Michelen dringt, so wie für dessen Arm nichte unerveichen ist.

"Paris erscheint in feiner Albeit. Die dußerfien Ertvemevon Justanden und sittlichen Fällen in ihren bothsten Spiben und charafteristischen Punkten kommen zur Darstellung, die einfachte Unschuld, wie die naturmidvigste Berderduis; die ibollische Rube, wie die dustere Berawoistung."

"Ein höchst verwickeles; durch viele Familien verschlungened. Borbrechen, welches bat: fortgebender Nachforschung immerzusammengeseiter wird underimmer andere Entdestungen wird sich bringt, ist der Hauptgegenständ. Es gleicht einem ungenheuren Baum, der seine Asste weit herum mit anderen verschlungen hat, und welchen auszugensen man eine ganze Gegende durchwählen must. So wird ganz Paris diechwühlt; und alle Arten von Eristenz werden bei dieser Gelegenheit nach und nach an das Licht gezogen."

"Der Full ift icheinbar unauflöslich; aber Argenfon. an der Spifts der Polizei. — nachdem er fich gewiffe Data hab geben laffen, verspricht, im Bertrauen auf feine Macht, einem aludlichen Erfola, und gibt fogleich feine Auftrage."

"Nach langem Forichen verliert er die Spur des Bilbes, und sieht fich in Gefahr, fein dreift gegebenes Bort doch nicht halten zu können. Aber nun tritt gleichsam das Verhängniß felbst ins Spiel und treibt den Mörder in die hande des Gerichts."

"Argenson hat die Menschen an oft von ihrer schandlichen Seite gesehen, als daß er einen ebeln Begriff von der menschlichen Natur haben könnte. Er ist unglaubiger gegen das Gute, und gegen das Schlechte toleranter geworden; aber er hat das Gefühl für das Schöne nicht verloren, und da, wo er es unzweidentig antrifft, wird er desto lebhafter davon gerührt. Er kommt in diesen Fall und haldigt der bewährten Augend."

"Er erscheint im Laufe des Studs als Privatmann, wo er einen ganz andern, jovialischen und gefälligen Charafter zeigt, und als feiner Gesellschafter, als Mann von herz und Geist, Wohlwollen und Achtung verdient. Er findet wirklich ein herz das ihn liebt, und sein schones Betragen erwirbt ihm eine liebenswürdige Gemahlin."

"Der Polizeiminifter tennt, wie ber Beichtvater, bie Schwächen und Bloben vieler Familien, und hat eben fo, wie biefer, die höchfte Discretion nothig. Es tommt ein Fall vor, wo Jemand burch die Allwiffenheit desfelben in Erstaunen und Schreden geseht wird, aber einen schonenden Freund an ihm findet."

"Scene Argenfons mit einem Philosophen und Schriftfeller. Sie enthält eine Gegeneinanderstellung des Idealen mit dem Realen, und es zeigt fich die Ueberlegenheit bes Realisten über ben Theoretifer."

"Argenfon warnt auch jumeilen bie Unfchuld fowohl als bie Schuld. Er lagt nicht nur ben Berbrechern, fondern auch

folden Unglädlichen, die es durch Berzweiflung werden tonnen, Rundschafter folgen. Ein folder Berzweifelnder tommt vor, gegen den fich die Polizei als eine rettende Borficht zeigt."

"Auch die Nachtheile der Polizeiverfaffung find barzustellen. Die Bosheit fann sie zu ihren Absichten brauchen, der Unsichuldige fann durch sie leiden; sie ist oft genothigt, schlimmer Werfzeuge sich zu bedienen, schlimme Mittel anzuwenden. Selbst die Verbrechen ihrer eignen Officianten haben eine gewisse Straflosigfeit." —

Bon einer weitern Aussührung dieser Ideen in ihrem ganzen Umfange sindet sich nichts in Schillers Papieren, aber dagegen der Plan eines Drama, wobei nur ein sehr kleiner Theil jenes Stoffs zum Grunde liegt. Es war in Schillers Charafter, daß sich der erste Gedante nicht beschränkte, sondern erweiterte, wenn es zur Aussührung kam. Man sollte daher glauben, folgender Plan sep früher — etwa bei Lesung der Causes colebros des Pitaval — entstanden, und vielleicht eben deswegen aufgegeben worden, weil er an jene Ideen führte, die einen so großen Reichthum von Charasteren und Situationen darboten.

Narbonne ist ein reicher angesehener Particulier, in einer französischen Provincialstadt — Bourdeaux, Lpon oder Nantes — ein Mann in seinen besten Jahren zwischen vierzig und fünfzig. Er steht in allgemeiner öffentlicher Achtung, und die Neigung, die man zu seinem verstorbenen Bruder Pierre Narbonne gehabt hatte, hat sich schon auf seinen Namen fortgeerbt. Er ist der einzige Uebriggebliebene dieses hauses, weil sein Bruder keinen Erben hinterließ; denn zwei Kinder desselben verunglicksten bei einer Feuersbrunst durch Sorglosigkeit der Bedieuten.

Mach bem Esbe Pterreis wat Lunis ber einzige Erbe. Er war bamals abwefend und tam gurud, um feinen beständigen Aufenthalt in biefer Stadt zu nehmen.

Seit biefer Zeit find zehn Jahre verfloffen, und Narbonne ift nun im Begriff, eine heirath zu thun und fein Geschlecht fortzupflanzen. Er hat eine Reigung zu einem schonen, ebeln und reichen Fraulein, Bictoire von Pontis, beren Eltern sich durch seine Antrage geehrt finden, und ihm mit Freude ihre Tochter zusagen.

Nun war vor ungefahr feche Jahren ein junger Mann, Namens Saint-Foir, in Narbonne's haus als eine hülflofe Baife aufgenommen worden, und hatte viele Bohlthaten, befonders eine gute Erziehung, von ihm erhalten. Er lebte bei ihm nicht auf dem Fuß eines hausbedienten, fondern eines armen Verwandten, und die ganze Stadt bewunderte die Großmuth Narbonne's gegen diesen jungen Menschen, den man schon zu beneiden aufing.

Saint-Foir machte schnelle Fortschritte in ber Bilbung, bie ihm Navboune geben ließ. Er zeigte treffliche Anlagen bes Kopss und Herzens, zugleich aber auch einen gewissen Abel und Stolz, ber bem armen aufgegriffenen Waisen nicht recht zuzulommen schien. Er war voll bankbarer Ehrsurcht gegen seinen Wohlthaber, aber sonst zeigte er nichts Gebrücktes noch Erntedrigtes; er schien, indem er Narbonne's Wohlthaben empfing, sich nur seines Nechts zu bedienen. Sein Wuth schien oft an Uebermuth, eine gewisse Naivetät und Frihlichseit an Leichtsun zu granzen. Er war verschwenderisch, frei und eisersüchtig auf seine Ehre.

Bictoire hatte oftere Gelegenheit gehabt, diefen Saint - Foir ju feben , und empfand bald eine Reigung für ihn, welche aber boffnungelos foien. Die Bewerbungen Narbonne's um ihre

Sand, vor benen fie ein fonderbares Grauen hatte, verstärtten ihre Gefühle für Saint-Foir um fo mehr, da biefer von Marbonne felbst bei biefer Gelegenheit öfter an fie gefchickt wurde. Saint-Foir betete Bictoire von bem ersten Augen-blide an, als er fie tennen lernte, aber feine Bunfche wage ten fich nicht zu ihr binauf.

Er hatte ein anderes Madden tennen lernen, welches so wie er elternlos war, und bem er einen großen Dienst geleistet hatte. Für diese hatte er eine zartliche Freundschaft, zwischen ihr und Victoiren war sein herz getheilt; aber er unterschied sehr wohl seine Gefühle.

Bon den zahlreichen Hausgenoffen Narbonne's, worunter ein einziger alter Diener Pierre Narbonne's, Namens Thierry, sich noch erhalten hatte, wurde Saint-Foir zum Theil gehaßt und beneidet; nur eine weibliche Person unter denselben hatte für ihn eine Neigung, und Plane auf seine Hand. Sie war viel älter und ohne einen andern Anspruch auf ihn als das kleine Glud, was sie mit ihm theilen konnte, und das nicht auss beste erworben war. Ihr Name war Madelon.

So verhielten fich bie Sachen, als bie handlung bes Stude eröffnet murbe.

Mabelon fommt von einer fleinen Ballfuhrt gurud, wo fie für ihre Unruhe Troft gesucht hatte. Ein begangenes Unrecht qualt fie; fie bringt feinen Troft gurud.

Sie findet Narbonne zufrieden, muthig und sicher; Alles scheint ihm nach Wunsch zu gehen. Nur ist er ärgerlich über einen weggekommenen Schmuck, den er seiner Braut hatte verehren wollen, und er will die Gerichte deswegen in Bewegung seben.



#### IV.

Die Kinder des Hauses.

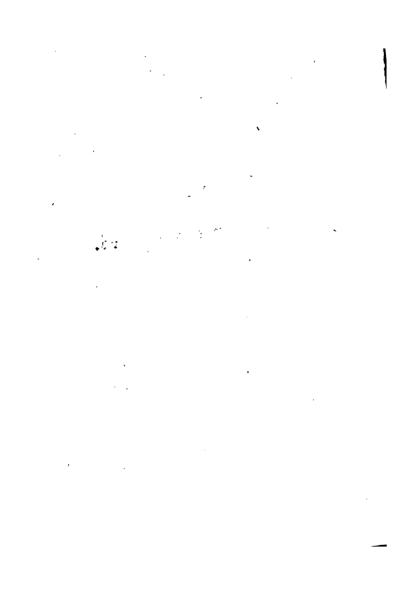

## Vorerinnerung.

Die Idee eines bramatischen Semdlbes von der Polizei im Paris unter Ludwig XIV hat Schillern einige Zeit beschäftigt. Ueber dem bunten Semuhl der mannichsaktigen Gestalten einer Pariser Welt sollte die Polizei gleich einem Wesen höheren Art emporschweben, dessen Mich ein unternehliches Feld überschautund in die geheimsten Tiefen dringt, so wie für dessen Arm nichts unerreichbar ist.

"Puris erfcheint in feiner Allheit. Die außerfien Ertremevon Juffanden und fittiiden Fällen in ihren bothften Spiben und charafteristischen Puntten kommen zur Darftellung, die einfachste Unschuld, wie die naturwidvigste Berberduiß, die ibulische Rube, wie die boltere Bermvistung."

"Ein hächst verwickletet; durch viele Familien vorschlungened. Borbrechen, welches bei: fortgebender Nachforschung immerzusammengesetzer wird underimmer andere Entdockungen mitt sich bringt, ist der Hauptsegenstand. Es gleicht einem ungenteuren Baum, der seine Aeste weit herum mit andern verschlungen hat, und welchen auchzigenden man eine ganze Gegende durchwählen mußt. So wird ganz Paris durchwählt, und alle Arten von Eristenz werden bei dieser Gelegenheit: nach und nach an das Licht gezogen."

"Der Fall ift icheinbar unauflöslich, aber Argenfon. — an der Spige der Polizei. — nachdem er fich gewiffe Data hat

geben laffen, verspricht, im Bertrauen auf feine Macht, einem gludlichen Erfolg, und gibt fogleich feine Auftrage,"

"Nach langem Forschen verliert er die Spur bes Wilbes, und sieht sich in Gefahr, sein dreist gegebenes Wort doch nicht halten zu können. Aber nun tritt gleichsam das Verhängniß selbst ins Spiel und treibt den Mörder in die Sande des Gerichts."

"Argenson hat die Menschen zu oft von ihrer schändlichen Seite gesehen, als daß er einen edeln Begriff von der menschelichen Natur haben könnte. Er ist unglaubiger gegen das Gute, und gegen das Schlechte toleranter geworden; aber er hat das Gefühl für das Schöne uicht verloren, und da, wo er es unzweidentig antrifft, wird er desto lebhafter davou gerührt. Er kommt in diesen Fall und haldigt der bewährten Tugend."

"Er erscheint im Laufe bes Studs als Privatmann, wo er einen ganz andern, jovialischen und gefälligen Charafter zeigt, und als feiner Gesellschafter, als Mann von herz und Geist, Wohlwollen und Achtung verdient. Er findet wirklich ein herzbas ihn liebt, und sein schones Betragen erwirbt ihm eine liebenswurdige Gemahlin."

"Der Polizeiminister tennt, wie der Beichtvater, die Schwächen und Blößen vieler Familien, und hat eben fo, wie diefer, die höchte Discretion notbig. Es tommt ein hall vor, wo Jemand durch die Allwiffenheit desfelben in Erstaunen und Schreden geseht wird, aber einen schonenden Freund ant ibm findet."

"Scene Argensons mit einem Philosophen und Schriftfteller. Sie enthält eine Gegeneinanderstellung des Idealen mit dem Realen, und es zeigt fich die Ueberlegenheit des Realisten über ben Theoretifer."

"Argenfon warnt auch jumeilen bie Unfchuld fowohl als bie Sould. Er lagt nicht nur ben Berbrechern, fondern auch

folden Ungludlichen, die es durch Berzweiflung werden tonnen, Aundschafter folgen. Ein folder Berzweifelnder tommt vor, gegen den fich die Polizei als eine rettende Borficht zeigt."

"Auch die Nachtheile ber Polizeiverfaffung find barzustellen. Die Bosheit tann sie zu ihren Absichten brauchen, der Unsichuldige tann durch sie leiden; sie ist oft genothigt, ichlimmer Wertzeuge sich zu bedienen, schlimme Mittel anzuwenden. Selbst die Verbrechen ihrer eignen Officianten haben eine gewise Straflosiafeit." —

Bon einer weitern Ausschhrung dieser Ideen in ihrem ganzen Umfange findet sich nichts in Schillers Papieren, aber dagegen der Plan eines Drama, wobei nur ein sehr kleiner Theil jenes Stoffs zum Grunde liegt. Es war in Schillers Charakter, daß sich der erste Gedanke nicht beschränkte, sondern erweiterte, wenn es zur Ausschhrung kam. Man sollte daher glauben, solzgender Plan sep früher — etwa bei Lesung der Causes celebres des Pitaval — entstanden, und vielleicht eben deswegen aufgegeben worden, weil er an jene Ideen führte, die einen so großen Reichthum von Charakteren und Situationen darboten.

Narbonne ist ein reicher angesehener Particulier, in einer französischen Provincialstadt — Bourdeaur, Lpon oder Nantes — ein Mann in seinen besten Jahren zwischen vierzig und fünfzig. Er steht in allgemeiner öffentlicher Achtung, und die Neigung, die man zu seinem verstorbenen Bruder Pierre Narbonne gehabt hatte, hat sich schon auf seinen Namen fortgeerbt. Er ist der einzige Uebriggebliebene dieses Hauses, weil sein Bruder keinen Erben hinterließ; denn zwei Kinder desselben verunglicksten bei einer Feuersbrunst durch Sorglosigteit der Bedienten.

Mach bem Esbe Pierre's wat Louis ber einzige Erbe. Er war bamals abwefend und fam gurud, um feinen beständigen Aufenthalt in biefer Stadt zu nehmen.

Seit biefer Zeit find zehn Jahre verfloffen, und Narbonne ift nun im Begriff, eine heirath zu thun und fein Geschlecht fortzupftanzen. Er hat eine Reigung zu einem schonen, ebeln und reichen Fraulein, Bictoire von Pontis, beren Eltern sich durch feine Antrage geehrt finden, und ihm mit Freude ihre Tochter zusagen.

Nun war vor ungefchr feche Jahren ein junger Mann, Namene Saint-Foir, in Narbonne's haus als eine hülflofe Baife aufgenommen worden, und hatte viele Bohlthaten, befonders eine gute Erziehung, von ihm erhalten. Er lebte
bei ihm nicht auf dem Fuß eines hausbedienten, fondern
eines armen Verwandten, und die gange Stadt bewunderte
die Großmuth Narbonne's gegen diesen jungen Menschen,
den man schon zu beneiden aufing.

Saint=Foir machte schnelle Fortschritte in ber Bilbung, die ihm Narbonne geben ließ. Er zeigte treffliche Anlagen des Kopse und Herzens, zugleich aber auch einen gewissen Abel und Stolz, der dem armen aufgegriffenen Baisen nicht recht zuzusommen schien. Er war voll dankbarer Chrsurcht gegen seinen Bohlthater, aber sonst zeigte er nichts Gedrücktes noch Erntedrigtes; er schien, indem er Narbonne's Bohlethaten empsing, sich nur seines Nechts zu bedienen. Sein Muth schien oft an Uebermuth, eine gewisse Naivetät und Frihlichkeit an Leichtsinn zu granzen. Er war verschwenderisch, frei und eisersächtig auf seine Ehre.

Bictoire hatte oftere Gelegenheit gehabt, diefen Saint = Foir ju feben , und empfand bald eine Reigung für ihn, welche aber boffnungslos foien. Die Bewerbungen Narbonne's um ihre

Sand, vor benen fie ein sonderbares Grauen hatte, verstärkten ihre Gefühle für Saint-Foir um so mehr, da bieser von Rarbonne selbst bei bieser Gelegenheit öfter an fie geschickt wurde. Saint-Foir betete Victoire von bem ersten Augenblide an, als er fie tennen lernte, aber seine Wunsche wage ten sich nicht zu ihr hinauf.

Er hatte ein anderes Madden tennen lernen, welches fo wie er elternlos war, und dem er einen großen Dienst geleistet hatte. Für diese hatte er eine zärtliche Freundschaft, zwischen ihr und Victoiren war sein herz getheilt; aber er unterschied sehr wohl seine Gefühle.

Bon ben zahlreichen Hausgenossen Narbonne's, worunter ein einziger alter Diener Pierre Narbonne's, Namens Thierry, sich noch erhalten hatte, wurde Saint-Foir zum Theil gehaßt und beneidet; nur eine weibliche Person unter denselben hatte für ihn eine Neigung, und Plane auf seine Hand. Sie war viel alter und ohne einen andern Anspruch auf ihn als das Ileine Glud, was sie mit ihm theilen konnte, und das nicht auss beste erworben war. Ihr Name war Madelon.

So verhielten fich bie Sachen, als bie Sanblung bes Stude eröffnet murbe.

Mabelon fommt von einer fleinen Ballfuhrt gurud, wo fie für ihre Unruhe Eroft gesucht hatte. Ein begangenes Unrecht qualt fie; fie bringt feinen Eroft gurud.

Sie findet Narbonne zufrieden, muthig und sicher; Alles scheint ihm nach Bunsch zu gehen. Nur ist er ärgerlich über einen weggekommenen Schmuck, den er feiner Braut hatte verehren wollen, und er will die Gerichte deswegen in Bewegung seben.

Madelon erschrickt. Last die Gerichte ruhen! fagt fie. Rehmt das kleine Unglud willig bin! — "Es ift lein kleines Unglud." — Nehmt's an als eine Buse! Schon lange hat mich die ununterbrochene Daner Eures Bohlstandes befammert. — "Ich will aber mein Recht verfolgen." — Euor Recht! seufst Madelon.

Noch größere Unruhe zeigt Madelon, wie fie hort, bag eine Bigennerin im Saufe gewesen sep, welche man des Schunds wegen im Berdacht habe. Gie beflagt febr, daß fie nicht hier gewesen. "Ach, indem ich eine fruchtlose Ballfahrt anstellte, um mein herz zu beruhigen, habe ich die einzige Gelegen- heit verfehlt, meines langen Grams los zu werben."

Herr von Pontis, Baillif des Orts und kunftiger Schwiegervater Narbonne's, tommt, wegen des entwendeten Schwucks
bie nöthigen Erkundigungen einzuziehen. Dieß geschieht mit
einiger Formlichkeit und mit Zuziehung eines Gerichtsschreibers. Der Schmuck wird beschrieben, die Handgenoffen werben aufgezählt, und bei dieser Gelegenheit erponirt sich ein
Theil der Geschichte. Besonders ist die Nede von SaintFoir. Seine Geschichte wird erzählt, und zeigt den Narbonne im Licht eines Wohlthäters. Er scheint keinem Berdacht gegen Saint-Foir Naum zu geben.

Nach diesen officiellen Dingen wird von der Heirath gesfprochen. Pontis zeigt, wie sehr er und bie ganze Stadt den Narbonne verehre, und ist gludlich in dem Gedanten einer Verdindung mit ihm.

Saint : Foir im Gefprach mit bem alten Thierry. Der junge Menfch zeigt bie leibenfchaftlichfte Unruhe; es ift ihm gu

enge in dem haufe, er strebt ins Beite fort; dabei hat er etwas Gehehmnifvolles, Unsicheres, Scheues, Gewaltsames, was aussieht wie Gewissensangst. Besonders scheint er sich eines großen Undants gegen Narbonne anzullagen. Wie von der Heirath desselben die Rede ist, steigt seine Unruhe aufs Dochte.

Seine Scene mit Thierry gleicht einem ewigen Abichiebe. Er nimmt auch Abichieb von ben leblofen Gegenständen, und fo reißt er sich los in ber gewaltsamsten Stimmung.

Thierry schuttelt bas haupt, und scheint sich mit Macht gegen einen aufsteigenben Berdacht zu wehren. In seinem Monolog spricht sich's aus, wie es in alten Beiten hier war, und mie es jest ift.

Saint-Foir mit Abelaiden. Spuren einer unschuldigen Reigung, Dantbarfeit des Maddens, Mitleiden des Junglingd. Sie erzählt ihre Schickfale, er die feinigen. Abelaide ift einer gefährlichen Zigeunerin entsprungen, die sie tyrannisirte und zum Bösen verleiten wollte. Saint-Foir hat fie in einer hülflosen Lage gefunden, und zu guten Leuten gebracht, bet denen sie sich noch heimlich aushält.

Moetaibe hat aus Armuth ihren einzigen Reichthum, eine Kofebarfeit, verfaufen wollen; der Goldschmied, dem fie gebracht wird, erfennt fie für eine Arbeit, die er felbst für die Frau von Narbonne gefertigt hat, gibt es an, und dies veranlagt die Einziehung Abelaidens.

Die Polizeidiener erscheinen, und fordern von Abelaiben, baß fie ihnen jum Baillif folgen foll. Saint-Foir wiberfest fich vergebens.

Bictoire und ihre Mutter. Jene zeigt ihren Abichen vor ber Bewerbung Narbonne's, um welche die ganze Belt fie beneibet. Man bemertt an ihr außer diesem Biderwillen vor Rarbonne'sperson auch eine geheime und hoffnungelose Reigung.

Pontie tommt und berichtet, bag man bem geftohlenen Schmud auf ber Spur fep.

Abelaibe wird gebracht, und wie Pontis fortgeht, um fle zu verhören, tommt Saint-Foix in großer Bewegung gur Bictoire, um ihren Beistand und ihre Berwendung für Abelaiben aufzurufen. Eine affectvolle Scene zwischen beiben, die: zur gegenseitigen Entbedung ihrer Liebe führt.

.. Narbonne fommt gu biefer Scene, und findet in Saint= Roix, feinen Rebenbuhler.

Pontis tritt wieder herein nach geendigtem Berbor, und ertlart Saint-Foix fur miticulbig Narbonne bort, daß ein Theil bes Schmuds fich gefunden habe; aber wie er biefen Schmud fieht, gerath er in große Bestürzung.

3

ı

Scene gwifchen Poutis und Narbonne. Diefer macht den Grofmuthigen, will bie Unterfudung fallen laffen, und beibe

verdachtige Personen nach ben Infeln schiefen. Pontis besteht auf ber ftrengsten Untersuchung. Wie sie noch beisammen sind, wird bem Baillif gemeldet, das man die Zigennerin aufgebracht habe, und das Abelaibe bei ihrem Anblick in Schrecken geratben sev.

Madelon und Narbonne. Jene hat die Zigeunerin erkannt als diejenige, der sie die beiden Kinder Pierre Narbonne's übergeben hatte, als sie aussprengte, daß sie bei einem Brande umgekommen wären. Es entdeckt sich, daß Abelaide die Tochter feb, aber wo der Knabe hingekommen, bleibt noch unbekannt.

Pontis tommt und melbet, daß sich Abelaide und Saints-Foir als Geschwister erkannt hatten, und baß die Zigeunerin beibe vor sechzehn Jahren erhalten habe. Saint-Foir hatte nur funf Jahre bei ihr zugebracht, und war ihr schon in seinem zehnten Jahre entlausen.

Rarbonne will nun dagwischen treten, und die weitere Erörterung hemmen; Pontis aber will die Eltern ber Kinder entbedt haben, und erinnert fich an den Schmud.

Rarbonne schlägt dem Saint=Foir und Abelaiden eine beimliche Flucht vor, aber beide weigern sich.

Narbonne und Mabelon. Mabelon hat bie Rinder erfannt, und bringt in Narbonne, fie an Rindesftatt angunehmen

und zur feinen Erbon einzusehen. Marbonne ift in gräfter Betfegenheit; er weiß keinen Ausweg, als durch den Lob der Mabelon, und ermordet fie.

Die Rinder des Saufes find erfannt, und werben von einer jubelnden Menge ju Narbonne gebracht.

Der Mörder Pierre Narbonne's kennt eine geheime Ehnt zu Louis Narbonne's Zimmer; er ist auf diesem Wege heimlich hereingekommen, hat den Schmuck liegen gesehen, und ist mit diesem davon gegangen. Dem Narbonne ließ er ein paar Zeilen zuruck, worin er ihm anzeigte, daß er nun in die weite Welt gehe, weil er einer Mordthat wegen siehen pusse. Auf dieser Flucht wird er angehalten, welches eine Kolge der Polizeiveranstaltung ist.

Rarbonne findet auf feinem Bimmer die Spuren bes Morbers.

Pontis melbet triumphirend ben gefundenen Schmad.

Narbonne verfucht umfonst, zu entstieben. Er und ber Morder werben confrontirt. Sein Bersuch, sich zu tobten, wird vereitelt; er wird gang entlarvt und den Gerichten übergeben. Saint-Koix erhalt die Sand der Bictoire.

# Der Cid.

Nach spanischen Romanzen besungen burch

## Johann Gottfried von Herder.

Illustrirt durch 70 Holzschnitte,

nach Beichnungen von Gugen Neureuther geschnitten von den

besten englischen Holzschneibern: Thompson, Orrin Smith, Williams, Gran, Wright, Jolkard &c.

> In vier Lieferungen auf bem feinften Befinpapier. Preis ff. 6. 24 fr. ober Ribir, 4.

## August Graf von Platen's

# gesammelte Werke,

Prachtausgabe in Cinem Band in zwei Lieferungen. Mit des Verfassers Bildnif in Stahl gestochen und einem Facsimile seiner handschrift.

Subscriptionepreis ff. 6. ober Rithl. 5. 16 gr.

Wir hoffen bem Buniche vieler Freunde und Berehrer Platen's burch biefe wurdige Ansgabe feiner Werte entgegengutommen, und biefelbe baber mit allgemeinem Beifall aufgenommen ju feben, um so mebr, als fie auch die noch nie gedruckten poetischen Arbeiten bed Berfasser bringt, deren Bers bffentlichung man seit seinem Tode sehnlich entgegensieht.

# Gedichte

٠,

Don

#### Chuard Mörife.

8. in Umichi. broch. Preis 2 fl. ober 1 Rthir. 6 Gr.

Die Freunde ech ter Poefie, die das Gesunde, Frische, Ungefünftelte, frei aus der überwallenden Phantasie und dem reichen Gemüth Entsprungene von dem Gemachten und Expungenen mit seinem falschen Slange, ju uns terschieden wissen, und nur von dem sich wahrhaft erquickt und erhoben fühlen, was jenem unergründlichen, geheimnisvollen Born entquoll, werden tiese Sammlung von Poessen aufe berzische willbommen beißen. Sie werden sich an der schönen und feltnen Berbindung des Innigempfundenen mit dem Les bendigangeschauten und dem Blübendphantastissen, an der Bermählung des tiefsten Autursinns mit dem Blübendphantastissen, an der Bermählung des tiefsten Autursinns mit dem offensten und weichsten Semüth, so wie an der Fülle und Bierlichteit der Form lebhaft erfreuen und dem Bersasser die Stelle unter den Lyritern deutscher Zunge anzuweisen sich beeilen, um welche, in eingeschräntter Burückzezogenbeit von dem lustigen Leben und Treiben der Belt, den innern Anschauungen, Bilbern und Spielen seiner Seele sich bingebend, der serglose Olchter bieher sich zu bewerben verstumte.

# Gedichte

von

## Chr. J. Materath.

8. in Umfchlag broch. Preis ff. 2. 42 fr. ober Rthir. 4. 8 gr.

Wir übergeben bier dem Publitum eine neue Gedichtsammlung, welche durch ihren eigenen innern Werth sich gewiß Belfall und Freunde gewinnen wird. Fulle der Ideen und Schönheit der Form, jugendliches Feuer und gereiftes Maaß sind in diesen Dichtungen verbunden, die in reicher Mannich; faltigkeit die verschiebensten Tone anschlagen und welchen allen das gemeinsam ist, daß sie das Gemuth des Lesers in eine warhaft poetsiche Atmosphäre versegen und es über die prosalfche Wirklichteit kräftig emporheben. Der In: halt zerfällt in Balladen und Romanzen. Bermischte Gedichte. Dithyram: ben. Elegien, Idulia, dramatische Scenen.

Die Erfcheinung biefer Gebichte ift besonders für die Rheinsande um so mehr von Intereffe, je langer diese foone Grangproving bes Gesammtvartersandes durch ibre frühere Geschichte von der allgemein deutschen Literatur ausgeschlossen worden, und je bringender es baber gilt, in dem schonen Fortidritt dieser Literatur auch fie wurdig au eeprafentiren.

J. G. Cottaliche Buchhandlung.

Vi-· . .

.

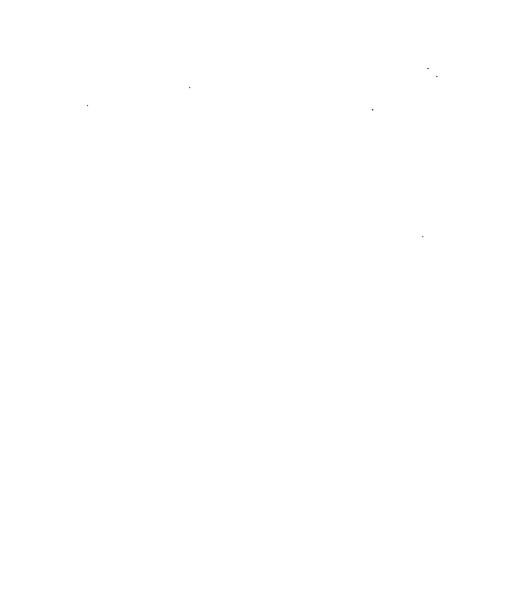



PT 2465 A38 v. 7

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due,

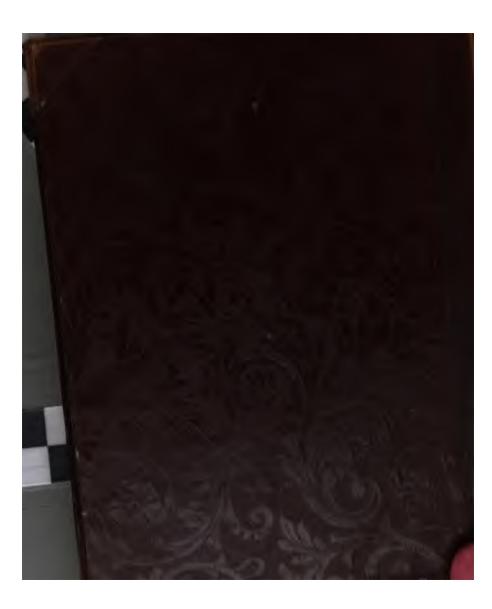